

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

PT 1856 1856 1914 Eichendorf Ralendei



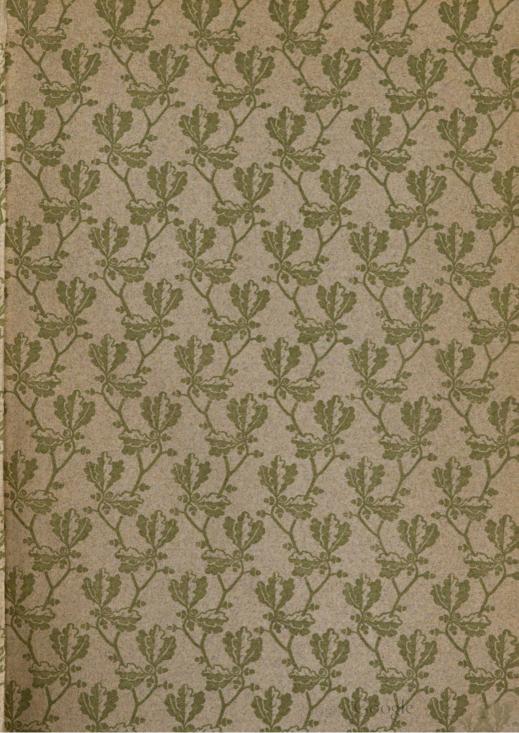

Fyaluated by Ooll, Pres. C/C 2 AUG 16 1993 Eichendorff=Kalender 1914.





Prägeanstalt C. Poellath, Schrobenhaufen.



Gußplaketten des Bildhauers A. Kraumann.

# Eichendorff= Ralender

für das Jahr

1914.

Ein romantisches Jahrbuch.

Organ der Deutschen Gichendorff-Gesellschaft.

Herausgegeben von Wilhelm Rosch.

Fünfter Jahrgang.

Regensburg.

Druck und Verlag von J. Habbel.



## Januar (Wintermonat) hat 31 Tage

| •                                                           | •                                                                |                                                                                   |                | -                                      | •                      |                            |                                    |                                  |                  | _                               | ,                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1914                                                        | Katholischer<br>Januar                                           | Protestantischer<br>Januar                                                        | An             | on<br>g.                               | nens<br>Untg.          |                            | Au                                 | Mo<br>fg.                        | nd=<br>Uni       | g.                              | C<br>Lauf                    |
| 1 A.<br>2 %.<br>3 S.                                        | Neujahr<br>Mafarius<br>Genoveva                                  | Neujahr<br>Abel, Seth<br>Enoch                                                    | #8 8 8<br>8    | 88.<br>6<br>6                          | u. 9<br>42<br>43<br>43 | 9 1                        | 11                                 | ₹4<br>8                          | 10               | 47                              | 3. \$\$<br>\$\$<br><b>\$</b> |
| 4 5.<br>5 M.<br>6 M.<br>7 M.<br>8 %.<br>10 6.               | H. 3 Áốnig<br>Valentin<br>Erhard<br>Marcellin.                   | S.n.N., 3.<br>Simeon<br>H. 3 König<br>Raimund<br>Erhard<br>Martialis<br>Paul., E. | 8888888        | 6<br>6<br>6<br>6<br>5<br>5<br>5        | 43<br>43               | 3<br>4<br>5<br>6<br>7      | 11 -<br>12<br>12 :<br>12 :<br>12 : | 49<br>5<br>28                    | 3<br>4<br>5      | 5<br>14<br>24<br>37<br>49<br>56 | ***                          |
| 11 S.<br>12 M.<br>13 D.<br>14 M.<br>15 D.<br>16 F.<br>17 S. | Beronita<br>Hilarius<br>Paul, 1. E.<br>Marcellus                 | 1. n. Ep. M.<br>Reinhold<br>Hilarius<br>Feliz<br>Maurus<br>Marcellus<br>Anton     | 8888888        | 4<br>3<br>3<br>2<br>2<br>1             | 44<br>44<br>44<br>44   | 1<br>2<br>4<br>5<br>7      | 4<br>6<br>7<br>9                   |                                  | 8<br>9<br>9      |                                 | 公水水路路路水水                     |
| 18 S.<br>19 M.<br>20 D.<br>21 M.<br>22 D.<br>23 F.<br>24 S. | Ranut, M.<br>Fab. u. S.<br>Agnes, M.<br>Binz. u. A.<br>Mar.Berm. | 2. n. Ep., P. Sara Fab. u. S. Ugnes Binzentius Emerentia Timotheus                | 7.<br>7.<br>7. | 59<br>58<br>57<br>56<br>55             | 45<br>45<br>45<br>45   | 1<br>3<br>4<br>5<br>7      | 1<br>2<br>3<br>5<br>6              | 9<br>31<br>52                    |                  | 4<br>29<br>—                    | ****                         |
| 25 S.<br>26 M.<br>27 D.<br>28 M.<br>29 D.<br>30 F.<br>31 S. | Polytarp<br>Joh. Chr.<br>Karl d. G.<br>Franz v. S.<br>Martina    | 3. n. Ep.<br>Polyfarp<br>Joh. Chr.<br>Karl<br>Balerius<br>Udelgunde<br>Birgilius  | 7 7 7 7        | 53<br>52<br>51<br>50<br>49<br>48<br>46 | 5<br>5<br>5<br>5<br>5  | 1<br>3<br>5<br>6<br>8<br>9 | 8<br>8<br>8<br>9<br>9              | 50<br>19<br>41<br>59<br>14<br>27 | 5<br>6<br>7<br>8 | 32<br>40<br>46                  | 4 4 8 8                      |

### Februar (Hornung) hat 28 Tage

| 1914                                                        | Katholischer<br>Februar                                                                    | Brotestantischer<br>Februar                                                         | Sonnen=<br>Aufg.   Untg.                                                                | Monds<br>Aufg.   Untg.                                                                                       | Lauf         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 S.<br>2 M.<br>3 M.<br>4 M.<br>5 6 S.<br>7                 | Mariä L.                                                                                   | 4.n. Ep., B.<br>Mariä R.<br>Blafius<br>Beronifa<br>Ugatha<br>Dorothea<br>Richard    | 741 515<br>740 516<br>739 518                                                           | u. m. u. m.<br>9 54 11 58<br>10 10 nadyts<br>10 28 1 8<br>10 53 2 18<br>11 27 3 29<br>12 11 4 37<br>1 9 5 38 |              |
| 8 S.<br>9 M.<br>10 D.<br>11 M.<br>12 D.<br>13 F.<br>14 S.   | Septuag.<br>Cyrill v. A.<br>Sholastifa<br>Severin<br>Eulalia<br>Kath. v. R.<br>Valentin    | Septuag.<br>Apollonia<br>Sholastika<br>Euphrosine<br>Eulalia<br>Jordan<br>Valentin  | 7 34 5 23<br>7 33 5 25<br>7 32 5 26<br>7 30 5 27<br>7 29 5 29<br>7 27 5 30<br>7 25 5 32 | 346 7 6<br>513 734<br>639 756<br>8 4 815<br>928 833                                                          | がある          |
| 15 S.<br>16 M.<br>17 D.<br>18 M.<br>19 D.<br>20 F.<br>21 S. | Mansuet                                                                                    | Segag., F.<br>Juliana<br>Ronstantia<br>Ronkordia<br>Ronrad<br>Eucherius<br>Eleonora |                                                                                         | 4 11 11 30<br>5 6 12 32                                                                                      | 35 K K G     |
| 22 S.<br>23 M.<br>24 D.<br>25 M.<br>26 D.<br>27 S.<br>28 S. | Petri Sthlf.<br>Petr. Dam.<br>Fastnacht<br>† Ascerm.<br>Wechthild.<br>† Leander<br>Romanus | Petri Sthlf.<br>Reinhard<br>Faltnacht<br>Alcherm.<br>Reltorius<br>Leander<br>Renata | 711 545<br>7 9 546<br>7 7 548<br>7 5 550<br>7 4 552<br>7 2 553<br>7 — 554               | 6 47 4 8<br>7 5 5 18<br>7 20 6 27<br>7 34 7 33<br>7 48 8 39                                                  | E 80 80 80 E |

#### (Kriihlinasmonat) hat 31

| 14                         | Katholischer<br>März   | Protestantischer<br>März | Son<br>Aufg.     | nens<br>Untg. | Mufg.          | nds<br>Untg.   | C Lauf      | 8   |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| -                          | 4 <b>~</b> or          | 4 ~ OY                   | u. M.            | u. M.         | u. M.          | u. m.          | 3.          |     |
| <b>S.</b>                  |                        | 1. Inv., A.              | 659              | 5 55          |                | 1053           | Reg         | 4   |
| M.                         |                        | Luise                    | 657              | 5 57<br>5 59  |                | nachts<br>12 3 |             | 1   |
| D.<br>M.                   |                        | Kunigunda<br>Adrian      | 6 55<br>6 52     | 6 1           | 855<br>924     | 113            | **          | 8   |
| D.                         |                        | Friedrich                | 650              |               | 10 1           | 221            | 44          |     |
| <u>&amp;</u>               | + Fridolin             | Fridolin                 | 648              |               | 1052           | 324            | **          |     |
| , E.                       | † Fridolin<br>† Thomas | Felizitas                | 646              |               | 11 57          | 4 17           | -68         | S   |
|                            |                        |                          |                  |               | <u> </u>       |                | _           | - D |
| 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 2. Rem., J.            | 2. Rem., P.              | 644              |               | 114            |                | -05         | Y   |
| M.<br>O.                   |                        | 40 Ritter                | 6 42<br>6 40     | 6 9<br>610    | 2 37<br>4 5    | 5 31<br>5 57   | RP<br>RP    | ,   |
| m.                         |                        | Alexander<br>Rofina      | 638              | 611           | 530            |                | **          | •   |
| 2 D.                       |                        | Gregorius                | 636              | 612           |                |                |             | - ( |
| 3 <del>~</del> .           |                        |                          | 634              | 614           |                |                |             | Ø,  |
| 4 S.                       |                        | Zacharias                | 6 32             | 6 16          |                | 7 12           | 242         |     |
|                            |                        | <u> </u>                 |                  |               |                | 7 34           | <b>'</b> ⊈€ | - / |
| 5 S.<br>3 M.               |                        | 3. Ot., Ch.<br>Henriette | 630<br>628       |               | 1121<br>nachts |                | væ          | ና   |
| 7 D.                       |                        | Gertraud                 | 626              |               | 12 47          |                |             | _\  |
| M.                         |                        | Anselm                   | 624              | 622           |                | 925            | *           | Q   |
| D.                         |                        | Joseph                   | $6\overline{22}$ | 623           | 3 3            | 1023           |             |     |
| ) F.                       |                        | Hubert                   | 620              |               |                | 11 31          | az.         | . 1 |
| l Ğ.                       |                        | Benedift                 | 618              | 626           | 4 27           | 12 44          | A           | 1   |
| 2 6.                       | 4. Låt., K.            | 4. Lätare                | 616              | 628           | 4 53           | 1 58           | A           | .90 |
| 3 M.                       | Vittorian              | Eberhard                 | 614              | 629           |                | 3 9            |             | •   |
| D.                         |                        | Gabriel                  | 6 12             | 630           |                |                |             |     |
| M.                         |                        | Mariä V.                 | 610              | 6 31          | 5 42           |                |             | 1   |
| 6 D.                       | Rastulus               | Emanuel                  | 6 8              | 6 33          | 5 56           |                |             |     |
| 7 F.                       | Joh. v. D.             | Rupert                   | 6 6              | 634           |                |                | t           | Ø   |
| § Š.                       | Guntram                | Malchus                  | 6 4              | 6 36          | 623            | 8 42           | Section 1   |     |
| ) G.                       | 5. Jud., E.            | 5. Jud., E.              | 6 2              | 6 37          | 640            | 951            | <b>C</b>    |     |
| OM.                        |                        | Guido                    | 6-               | 639           | 6 59           | 11 1           | and the     | ς   |
| 1 D.                       |                        | Traugott                 | 5 58             | 640           |                | nachts         | ~           | - ( |

## **Upril** (Keimmonat) hat 30 Tage

| 1914                                                        | Katholischer<br>April                                         | Protestantischer<br>April                                                          | Son<br>Aufg.                                         | nen=<br>Untg.                                      | Mo<br>Aufg.                          | nds<br>Untg.                                           | C<br>Lauf      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1 M.<br>2 D.<br>3 F.<br>4 S.                                | Franz v. P.                                                   | Theodora<br>Theodofia<br>Rofamund.<br>Umbrofius                                    | u. m.<br>5 56<br>5 54<br>5 52<br>5 50                | 6 43<br>6 44                                       | 844                                  | u. m.<br>12 10<br>1 15<br>2 9<br>2 54                  |                |
| 5 S. 6 M. 7 D. 8 M. 9 D. 10 F. 11 S.                        | Sirtus I.<br>Epiphan.<br>Dionylius<br>† Gründ.<br>† Karfreit. | 6. Palmį.<br>Irenäus<br>Egejippus<br>Albrecht<br>Gründ.<br>Karfreitag<br>Karjamst. | 5 48<br>5 46<br>5 44<br>5 42<br>5 40<br>5 38<br>5 36 | 6 49<br>6 50<br>6 51<br>6 53<br>6 54               | 258<br>419<br>548<br>718             | 3 29<br>3 57<br>4 19<br>4 37<br>4 54<br>5 13<br>5 34   | 茶茶水            |
| 12 S.<br>13 M.<br>14 D.<br>15 M.<br>16 D.<br>17 F.<br>18 S. | Justinus<br>Anastasia<br>Beneditt                             | Osterfest<br>Ostermont.<br>Tiburtius<br>Olympiad.<br>Naron<br>Rudolf<br>Balerian   | 5 34<br>5 32<br>5 30<br>5 28<br>5 26<br>5 24<br>5 22 | 659<br>7—<br>7 2                                   | 2 28                                 | 5 59<br>6 32<br>7 16<br>8 12<br>9 20<br>10 33<br>11 46 | 3<br>3<br>4    |
| 19 S.<br>20 M.<br>21 D.<br>22 M.<br>23 D.<br>24 F.<br>25 S. | Soter u. C.<br>Adalbert                                       | 1. Quas. Sulpitius Abolar Gustavine Albert Georg Martus                            | 5 21<br>5 19<br>5 17<br>5 15<br>5 14<br>5 12<br>5 10 | 7 7<br>7 8<br>7 10<br>7 12<br>7 13<br>7 14<br>7 16 | 3 35<br>3 50<br>4 '4<br>4 17<br>4 31 | 12 59<br>2 8<br>3 15<br>4 21<br>5 25<br>6 33<br>7 42   | 26 26 W        |
| 26 S.<br>27 M.<br>28 D.<br>29 M.<br>30 D.                   | Paul v. K.<br>Petrus M.                                       | 2. Mis., D.<br>Anastasius<br>Bitalis<br>Sibylla<br>Eutropius                       | 5 8<br>5 6<br>5 4<br>5 2<br>5 1                      | 7 18<br>7 20<br>7 21                               | 5 29<br>6 1<br>6 42                  | 11 6<br>nachts                                         | **<br>**<br>** |

### Mai (Wonnemonat) hat 31 Tage

| 1914                                                        | Katholischer<br>Mai                                                                   | Protestantischer<br>Mai                                                         | Soni<br>Aufg.                                        | iens<br>Untg.                          | Mo<br>Aufg.                                | nd:<br>Untg.                         | C<br>Lauf         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 F.<br>2 S.                                                | Phil. u. J.<br>Athanasius                                                             | Phil. u. J.<br>Sigmund                                                          | u. m.<br>459<br>457                                  | u. m.<br>724<br>726                    | u. m.<br>842<br>956                        | u. m.<br>12 51<br>1 29               | 3.<br>-58<br>188* |
| 349.50<br>5678.00<br>789                                    | 3. Jub.<br>Monita<br>Pius V.<br>Joh. v. L.<br>Stanisl.<br>Mich. Ersch.<br>Gregorv.N.  | 3. Jub.<br>Florian<br>Gotthard<br>Dietrich<br>Gottfried<br>Stanisl.<br>Hiob, H. | 4 56<br>4 54<br>4 52<br>4 50<br>4 49<br>4 48<br>4 46 | 728<br>730<br>731<br>733<br>734<br>736 | 3 19<br>4 43<br>6 12<br>7 43               | 2 40<br>2 59<br>3 16<br>3 34<br>3 56 | #<br>#<br>₩       |
| 10 S.<br>11 M.<br>12 D.<br>13 M.<br>14 D.<br>15 F.<br>16 S. | 4. Kant.<br>Mamertus<br>Pankratius<br>Servatius<br>Bonifatius<br>Johann.<br>Joh. Nep. | Gervatius                                                                       | 4 40<br>4 39<br>4 38                                 | 7 38<br>7 40<br>7 41<br>7 42<br>7 43   | 10 29<br>11 34<br>nachts<br>12 22<br>12 58 | 5 56<br>7 1<br>8 14<br>9 31          | *****             |
| 17 S.<br>18 M.<br>19 D.<br>20 M.<br>21 D.<br>22 F.<br>23 S. | Rog.Bittw. Benant. Betr. C. Bernard Christi Hf. Julia, H. Joh. B. R.                  | Liborius<br>Potentian                                                           | 4 35<br>4 34<br>4 33<br>4 32<br>4 31<br>4 30<br>4 28 | 7 47<br>7 48<br>7 49<br>7 51<br>7 52   | 1 55<br>2 10<br>2 24<br>2 37<br>2 53       | 1 5<br>2 12<br>3 17<br>4 23<br>5 30  |                   |
| 24 S.<br>25 M.<br>26 D.<br>27 M<br>28 D.<br>29 F<br>30 S.   | GregorVII.<br>Phil. N.<br>Beda<br>Aug. v. E.<br>Maria M.                              | 6. Ezaud.<br>Urban<br>Beda, Ed.<br>Luzian<br>Wilhelm<br>Chriftiana<br>Wigand    | 4 27<br>4 26<br>4 25<br>4 24<br>4 23<br>4 22<br>4 22 | 7 56<br>7 57<br>7 58<br>7 59<br>8 -    | 4 41<br>5 31<br>6 34<br>7 46               | 858                                  | ₩<br>₩<br>₩<br>₩  |
| 31 S                                                        | Pfingstfest                                                                           | Pfingstfest                                                                     | 421                                                  | 8 2                                    | 2 10 22                                    | 2 12 25                              | <b>FEP</b>        |

### Juni (Brachmonat) hat 30 Tage

| 1914                                                        | Ratholischer<br>Juni                                                             | Protestantischer<br>Juni                                                              | Soni<br>Aufg.                                        | nen=<br>Untg.                                        | Mon<br>Aufg.                                          | id=<br>Untg.                                          | Lauf                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 M.<br>2 D.<br>3 M.<br>4 D.<br>5 S.                        | Marcellus                                                                        | Pfingstm.<br>Marquard<br>Erasmus<br>Karpasius<br>Bonisazius<br>Benignus               | u. m.<br>421<br>420<br>419<br>418<br>418             | u. m.<br>8 3<br>8 4<br>8 4<br>8 5<br>8 6<br>8 7      | u. m.<br>11 41<br>1 —<br>2 21<br>3 45<br>5 11<br>6 40 | u. m.<br>12 46<br>1 4<br>1 20<br>1 37<br>1 58<br>2 22 | 3. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| 7 S.<br>8 M.<br>9 D.<br>10 M.<br>11 D.<br>12 S.<br>13 S.    | Dreif.=Fest<br>Medardus<br>Primus<br>Margarita<br>Fronleichn.<br>Johann<br>Unton | Trinit.=Fest<br>Medardus<br>Primus<br>Onuphrius<br>Barnabas<br>Basilides<br>Tobias    | 4 17<br>4 16<br>4 16<br>4 16<br>4 16<br>4 16<br>4 15 | 8 10<br>8 10<br>8 11                                 |                                                       | 2 56<br>3 40<br>4 40<br>5 51<br>7 8<br>8 26<br>9 41   | * 5 5 6                                  |
| 14 S.<br>15 M.<br>16 D.<br>17 M.<br>18 D.<br>19 S.<br>20 S. | 2. n. Bf.<br>Vitus<br>Benno<br>Adolf<br>Marfus<br>Juliana<br>Silverius           | 1. n. Tr.<br>Vitus<br>Justine<br>Volkmar<br>Urnulf<br>Gervasius<br>Silverius          | 4 15<br>4 15<br>4 15<br>4 15<br>4 15<br>4 15<br>4 15 | 8 13<br>8 14                                         | 12 16<br>12 31<br>12 43<br>12 57<br>1 15              | 10 51<br>11 59<br>1 6<br>2 11<br>3 18<br>4 27<br>5 37 | Radio N                                  |
| 21 S.<br>22 M.<br>23 D.<br>24 M.<br>25 D.<br>26 F.<br>27 S. |                                                                                  | 2. n. Tr.<br>Adjatius<br>Bajilius<br>Joh. d. T.<br>Eulogius<br>Jeremias<br>Philippina | 4 15<br>4 15<br>4 15<br>4 16<br>4 16<br>4 16         | 8 15<br>8 16<br>8 16<br>8 16<br>8 16<br>8 16<br>8 16 | 2 38<br>3 25<br>4 24<br>5 34<br>6 52                  | 1030                                                  | **                                       |
| 28 S.<br>29 M.<br>30 D.                                     | P                                                                                | 3. n. Tr.<br>Peter u. P.<br>Pauli Ged.                                                | 4 17<br>4 17<br>4 18                                 | 8 16<br>8 16<br>8 15                                 | 10 49                                                 |                                                       | 3/4                                      |

S CEEN

|                                                    |                                                                | eumonat)                                                                           |                                                      |                                                | La                                                    |                                           | _                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1914                                               | Ratholischer<br>Zuli                                           | Protestantischer<br>Juli                                                           | Sont<br>Aufg.                                        | iens<br>Untg.                                  | Mo<br>Aufg.                                           | nds<br>Untg.                              | Tant<br>C                                       |
| 1 M.<br>2 D.<br>3 G.<br>4 G.                       | Mariä H.<br>Eulogius                                           | Theobald<br>Mariä H.<br>Kornelius<br>Ulrich                                        | u. m.<br>419<br>419<br>420<br>420                    | u. m.<br>815<br>815<br>815<br>815              | 253<br>418                                            | u. m.<br>nachts<br>12 1<br>12 23<br>12 52 | 3. 4. 4. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56 |
| 5 M.<br>6 M.<br>7 M.<br>9 0 %.<br>1                | Isaias<br>Willibald<br>Kilian<br>Martin                        | 4. n. Tr.<br>Isaias<br>Willibald<br>Kilian<br>Gottlob<br>Jakobina<br>Pius          | 421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>426        | 814<br>813<br>813<br>813<br>812<br>811<br>811  | 7 59<br>8 47<br>9 21<br>9 45                          | 3 30<br>4 45<br>6 3                       | *****                                           |
| 2 S.<br>3 M.<br>4 D.<br>5 M.<br>6 B.<br>7 S.       | Heinrich<br>Bonavent.<br>Apostelteil.<br>Mar. v. B.<br>Alegius | 5. n. Tr.<br>Margareta<br>Bonavent.<br>Upostelteil.<br>Ruth<br>Ulezius<br>Maternus | 4 27<br>4 28<br>4 29<br>4 30<br>4 31<br>4 32<br>4 33 | 810<br>8 9<br>8 8<br>8 8<br>8 7                |                                                       | 10 52<br>11 57<br>1 4<br>2 12<br>3 22     | 333300                                          |
| 19 S.<br>20 M.<br>21 M.<br>22 M.<br>23 C.<br>24 C. | Margareta<br>Prazedis<br>Maria M.<br>Apollinar.<br>Christina   | 6. n. Tr.<br>Elias<br>Prazedis<br>Maria M.<br>Upollinar.<br>Christina<br>Jatob     | 434<br>435<br>436<br>438<br>439<br>440<br>441        | 8 5<br>8 4<br>8 3<br>8 2<br>8 1<br>8 —<br>7 58 | 12 34<br>1 16<br>2 10<br>3 18<br>4 34<br>5 54<br>7 16 | 6 37<br>7 25<br>8 3<br>8 32<br>8 56       | ₩<br>-52<br>-52<br>-52<br>-52                   |
| 26 S.<br>27 M.<br>28 D.<br>29 M.<br>30 D.          | Martha<br>Abdon u. S.                                          | 7. n. Er.<br>Martha<br>Pantaleon<br>Beatrix<br>Ubdonu.S.<br>Thraspbul              | 4 42<br>4 43<br>4 44<br>4 46<br>4 47<br>4 49         |                                                | 2 4                                                   | 9 50                                      | %<br>.t.<br>.t.<br><br><br><br>                 |

#### August (Erntemonat) hat 31 Tage

| 1914                                                        | Katholischer<br>August                         | Protestantischer<br>August                                                        | Son<br>Aufg.                                                                             | nen:<br>Untg.                                        | Mag.                                                  | nds<br>  Untg.                        | C<br>Lauf              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 5.                                                        | Petri Rettf.                                   | Petri Rettf.                                                                      | u. m.<br>450                                                                             | u. m.<br>749                                         | u. m.<br>444                                          | u. M.<br>nachts                       | 3.                     |
| 2 S.<br>3 M.<br>4 D.<br>5 M.<br>6 D.<br>7 S.                | Dominitus<br>Mariä Sch.<br>Berkl. Chr.<br>Afra | 8. n. Tr.<br>August<br>Dominitus<br>Oswald<br>Bertl. Chr.<br>Ulrita<br>Inriatus   | 451<br>453<br>454<br>455<br>456<br>557<br>559                                            | 7 48<br>7 46<br>7 45<br>7 44<br>7 42<br>7 41<br>7 39 | 551<br>642<br>720<br>748<br>8 9<br>825<br>840         | 2 26<br>3 44<br>5 2<br>6 15           | 5<br>6<br>8            |
| 9 S.<br>10 M.<br>11 D.<br>12 M.<br>13 D.<br>14 F.<br>15 S.  | Tiburt., S.<br>Alara<br>Hippolyt<br>† Eusebius | 9. n. Tr.<br>Laurentius<br>Hermann<br>Klara<br>Hippolyt.<br>Eufebius<br>Mariä Hg. | $\begin{array}{c} 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 8 & 9 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ \end{array}$ |                                                      | 854<br>9 9<br>924<br>941<br>10 2<br>1031<br>11 7      | 9 43<br>10 49<br>11 57<br>1 5         | ent"<br>ent"           |
| 16 S.<br>17 M.<br>18 D.<br>19 M.<br>20 D.<br>21 F.<br>22 S. | Sebald<br>Bernhard                             | 10. n. Tr.<br>Augusta<br>Agapitus<br>Sebald<br>Bernhard<br>Hartwig<br>Symphor.    | 5 10<br>5 12<br>5 13<br>5 14<br>5 16<br>5 17<br>5 18                                     | 7 23<br>7 22<br>7 20<br>7 18                         |                                                       | 5 17<br>5 59<br>6 32<br>6 59<br>7 20  |                        |
| 23 S.<br>24 M.<br>25 D.<br>26 M.<br>27 D.<br>28 F.<br>29 S. | Bartholom.<br>Ludwig<br>Zephyrin<br>Gebhard    | 11. n. Tr.<br>Bartholom.<br>Ludwig<br>Samuel<br>Gebhard<br>Augustin<br>Joh. Enth. | 5 20<br>5 21<br>5 22<br>5 24<br>5 25<br>5 26<br>5 28                                     | 7 12<br>7 10<br>7 9<br>7 7<br>7 5<br>7 3<br>7 1      | 7 39<br>9 1<br>10 26<br>11 51<br>1 17<br>2 36<br>3 45 | 8 15<br>8 34<br>8 57<br>9 29<br>10 12 | 5ts<br>5ts<br>5€<br>5€ |
| 30 S.<br>31 M.                                              | Schußengf.<br>Raimund                          | 12. n. Tr.<br>Paulinus                                                            | 5 29<br>5 30                                                                             | 6 59<br>6 58                                         |                                                       | nachts<br>12 13                       |                        |

## September (Herbstmonat) hat 30 Tage

| 1914           | Ratholischer                          | Protestantifder      | Son                                            | nen:                                      | Mo                                             |                                           | C          |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1914           | September                             | September            | Aufg.                                          | Untg.                                     | Aufg.                                          | Untg.                                     | Lau        |
| 1 D.           |                                       | Agidius              | u. m. 5 32                                     | u. m.<br>656                              | u. m.<br>552                                   | u. m.<br>128                              | 3.         |
| 2 M.<br>3 D.   |                                       | Absalon<br>Mansuetus | 5 33<br>5 34                                   | 6 53<br>6 51                              | $\begin{array}{c} 615 \\ 632 \end{array}$      | $\begin{array}{c} 244 \\ 359 \end{array}$ | <b>A</b>   |
| 4 F.           | Rosa                                  | Moses                | 5 36                                           | 649                                       | 647                                            | 511                                       | 3          |
| 5 S.           | Laurentius                            | Hertules             | 5 37                                           | 647                                       | 7 2                                            | 6 21                                      | \$         |
| 6 S.           | 14. n. Pf.                            | 13. n. Tr.           | 538                                            |                                           |                                                | 7 29                                      | R-A        |
| 7 M.           |                                       | Regina               | 540                                            |                                           | 7 30                                           | 835                                       | Rr d       |
| 8 D.           | Mariä Geb.                            |                      | 541                                            | 641                                       | 746                                            | 943                                       | 47         |
| 9 M.<br>10 D.  | Rorbinian<br>Nikol. v. T.             | Gorgonius<br>Zodotus | 5 43<br>5 44                                   | 639<br>637                                | $\begin{array}{c} 8 & 6 \\ 8 & 30 \end{array}$ | 10 52                                     | 474<br>474 |
| 10 S.          |                                       | Protus               | 544                                            | 635                                       | 9 4                                            | 1 8                                       | 14         |
| 12 S.          | Guido                                 | Syrus                | 547                                            | 633                                       | 9 45                                           | 211                                       | **         |
| 13 S.          |                                       | 14. n. Tr.           | 548                                            |                                           | 10 40                                          | 3 7                                       | ŶŶ         |
| 14 M.          |                                       |                      |                                                |                                           | 11 47                                          | 3 53                                      | -6         |
| 15 D.          |                                       | Nitomedus            | 551                                            |                                           | nachts                                         | 430                                       | -68        |
| 16 M.          |                                       | Euphemia             | 5 52                                           | 625                                       | 1 3                                            | 457                                       | RP         |
| 17 D.<br>18 K. | W. d. Hl. Fr.<br>† Jos. v. C.         |                      | 5 53<br>5 55                                   | $\begin{array}{c} 623 \\ 620 \end{array}$ | 2 23<br>3 46                                   | 5 20<br>5 39                              | RAP<br>A   |
| 18 F.<br>19 S. | † Januar.                             | Januarius            | 5 56                                           | 618                                       | 5 9                                            | 5 59                                      | ₩.         |
| <u>20</u> ල.   | M.75cm.                               | 15. n. Tr.           | 5 57                                           | 616                                       |                                                | 617                                       | 245        |
| 21 M.          |                                       | Matthäus             | 5 59                                           | 614                                       |                                                | 636                                       |            |
| 22 D.          |                                       | Morits               | 6 1                                            | 612                                       |                                                | 659                                       | <b>'</b>   |
| 23 M.<br>24 D. |                                       | Thefla               | $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ |                                           | 1057                                           | 7 28                                      | <b>'</b>   |
| 24 D.<br>25 F. |                                       | Gerhard<br>Aleophas  | 6 3                                            | 6 8<br>6 6                                | $\begin{array}{c} 1222 \\ 137 \end{array}$     | 8 9<br>9 1                                | *          |
| 26 S.          |                                       | Zyprian              | 6 7                                            | 6 4                                       |                                                | 10 5                                      | 3          |
| 27 S.          | 17. n. Pf.                            | 16. n. Tr.           | 6 8                                            |                                           |                                                | 11 17                                     | a a        |
| 28 M.          |                                       | Wenzesl.             | 6 9                                            | 6-                                        |                                                | nachts                                    | 4          |
| 29 D.          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Michael              | 611                                            | 5 58                                      |                                                | 12 33                                     |            |
| 30 M.          | Hieronym.                             | Hieronym.            | 612                                            | 5 56                                      | 4 39                                           | 1 48                                      | A          |

#### Oftober (Weinmonat) hat 31 Tage

| 1914                                                        | Ratholischer<br>Oktober                                                                   | Protestantischer<br>Oftober                                                        | Son<br>Aufg.                                         | nen=<br>Untg.                                        | Mo<br>Aufg.                                             | nd=<br>Untg.                                            | Lauf            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 D.<br>2 F.<br>3 S.                                        | Remigius<br>Leodegar<br>B. Ewald                                                          | Remigius<br>Johanna<br>Jairus                                                      | u. m.<br>613<br>615<br>616                           | u. m.<br>5 54<br>5 52<br>5 50                        | u. m.<br>454<br>511<br>523                              | u. m.<br>3—<br>410<br>518                               | 30 00€          |
| 4 S. 5 M. 6 M. 7 M. 8 S. 10                                 | Rosentr.=F.<br>Plazidus<br>Bruno<br>Martus I.<br>Birgitta<br>Dionysius<br>Franz v. B.     | Erntefest<br>Plazidus<br>Fides<br>Charitas<br>Spes, P.<br>Dionysius<br>Gideon      | 6 17<br>6 19<br>6 20<br>6 21<br>6 23<br>6 24<br>6 26 | 5 48<br>5 46<br>5 44<br>5 42<br>5 40<br>5 38<br>5 36 | 7 42                                                    | 623 $731$ $839$ $947$ $1056$ $12 1259$                  |                 |
| 11 S.<br>12 M.<br>13 D.<br>14 M.<br>15 D.<br>16 S.<br>17 S. | 19. n. Pf.<br>Mazimil.<br>Eduard<br>Kalliftus<br>Therefia<br>Gallus<br>Hedwig             | 18. n. Tr.<br>Mazimil.<br>Koloman<br>Kalliftus<br>Therefia<br>Gallus<br>Florentina | 6 27<br>6 28<br>6 30<br>6 32<br>6 33<br>6 34<br>6 36 | 530                                                  | 9 41<br>10 42<br>11 58<br>nachts<br>1 18<br>2 39<br>4 2 | 1 47<br>2 26<br>2 57<br>3 22<br>3 43<br>4 1<br>4 18     | 如今中都獨在在         |
| 18 S.<br>19 M.<br>20 D.<br>21 M.<br>22 D.<br>23 S.<br>24 S. | Rirchweihf.<br>Petr. v. Alf.<br>Joh. Cant.<br>Urfula<br>Kordula<br>Petrus, P.<br>Raphael  | 19. n. Tr.<br>Ferdinand<br>Wendelin<br>Ursula<br>Kordula<br>Severin<br>Salome      | 6 38<br>6 39<br>6 41<br>6 42<br>6 44<br>6 45<br>6 47 |                                                      | 5 26<br>7 55<br>8 24<br>9 55<br>11 18<br>12 27<br>1 19  | 4 37<br>4 59<br>5 29<br>6 2<br>6 51<br>7 53<br>9 5      |                 |
| 25 S.<br>26 M.<br>27 D.<br>28 M.<br>29 D.<br>30 F.<br>31 S. | 21. n. Pf.<br>Evariftus<br>Florent.<br>Sim.u.Jud.<br>Narzissus<br>Serap., A.<br>†Wolfgang | 20. n. Tr.<br>Amandus<br>Sabina<br>Sim.u.Jud.<br>Narziss<br>Hartmann<br>Wolfgang   | 6 49<br>6 50<br>6 51<br>6 53<br>6 54<br>6 56<br>6 58 | 5 7<br>5 6<br>5 4<br>5 2<br>5 1<br>4 59<br>4 57      | $\begin{array}{c} 224 \\ 245 \end{array}$               | 10 21<br>11 38<br>nachts<br>12 52<br>2 1<br>3 8<br>4 16 | 3 R R R R R R R |

#### November (Nebelmonat) hat 30 Tage

| 1914                                                        | Ratholischer<br>Rovember .                                                           | Protestantischer<br>Rovember                                                           | Son<br>Aufg.                                         |                                                               | Mo<br>Aufg.  | nds<br>Untg.                                                    | Lauf          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 123年<br>34年<br>567                                          |                                                                                      | Allerheilig.<br>Allerjeelen<br>Gottlieb<br>Emmerich<br>Blandina<br>Leonhard<br>Erdmann | u. sr.<br>659<br>7 1<br>7 2<br>7 4<br>7 5<br>7 7     | u. m.<br>4 55<br>4 54<br>4 52<br>4 50<br>4 49<br>4 48<br>4 46 |              | u. m.<br>5 21<br>6 29<br>7 38<br>8 46<br>9 51<br>10 51<br>11 43 | 44<br>44      |
| 8 %.<br>9 %.<br>10 %.<br>11 %.<br>12 %.<br>13 %.            | M. Schutf.<br>Theodor<br>Andreas<br>Wartin, B.<br>Wartin, P.<br>Didatus<br>Serapion  | 22. n. Tr.<br>Theodor<br>Probus<br>Martin<br>Jonas<br>Briccius<br>Levinus              | 7 10<br>7 12<br>7 13<br>7 15<br>7 16<br>7 18<br>7 20 | 4 41<br>4 40                                                  | 9 43         | 12 25<br>12 58<br>1 24<br>1 44<br>2 2<br>2 21<br>2 38           |               |
| 15 S.<br>16 M.<br>17 D.<br>18 M.<br>19 D.<br>20 S.<br>21 S. | Gertrud                                                                              | 23. n. Tr.<br>Otmar<br>Hugo<br>Otto<br>Elisabeth<br>Emilie<br>Mar. Opf.                | 721<br>722<br>724<br>726<br>727<br>728<br>730        | 4 36<br>4 35<br>4 34<br>4 33<br>4 32<br>4 31<br>4 30          |              | 2 58<br>3 22<br>3 53<br>4 37<br>5 34<br>6 45<br>8 2             | 在             |
| 22 S.<br>23 M.<br>24 D.<br>25 M.<br>26 D.<br>27 F.<br>28 S. | 25. n. Pf.<br>Klemens<br>Joh. v. Kr.<br>Katharina<br>Konrad<br>Virgilius<br>Krefzenz | 24. n. Tr.<br>Klemens<br>Chrysogon.<br>Katharina<br>Konrad<br>Loth<br>Günther          | 7 31<br>7 32<br>7 34<br>7 36<br>7 37<br>7 38<br>7 40 |                                                               |              | 9 23<br>10 39<br>11 51<br>nachts<br>1 —<br>2 8<br>3 12          | 2 2 W W W B B |
| 29 S.<br>30 M.                                              | 1. Adv., S.<br>Andreas                                                               | 1. Adv., W.<br>Andreas                                                                 | 7 41<br>7 43                                         | 4 23<br>4 22                                                  | 2 24<br>2 44 | 4 19<br>5 27                                                    | نوچي<br>موجي  |

#### Dezember (Christmonat) hat 31 Tage

| 1914                                                        | Katholischer<br>Dezember                                                                   | Protestantischer<br>Dezember                                                     | Son<br>Aufg.                                  | nens<br>Untg.                            | Mor<br>Aufg.                                                | ids<br>Untg.                                   | C<br>Lauf                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 名<br>2 3 名<br>4 5<br>5                                    | Eligius<br>† Bibiana<br>Frz. Xav.<br>† Barbara<br>Sabbas                                   | Longinus<br>Aurelia<br>Kassian<br>Barbara<br>Abigail                             | u. m.<br>744<br>745<br>746<br>747<br>748      | u. m.<br>422<br>422<br>421<br>421<br>421 |                                                             | u. m.<br>6 35<br>7 42<br>8 45<br>9 39<br>10 24 | 3.<br>**<br>**<br>**<br>** |
| 6 S. 7 M. 8 D. 9 M. 10 Ps. 12 S. 12 S.                      | 2. Adv., N.<br>Ambrofius<br>Mar. Epf.<br>† Leofadia<br>Melchiades<br>† Damasus<br>Spnesius | 2. Adv., N.<br>Ugathon<br>War. Epf.<br>Joachim<br>Judith<br>Damasus<br>Epimachus | 749<br>750<br>751<br>753<br>754<br>755<br>756 | 4 19                                     | 8 47<br>10 3<br>11 19<br>nachts<br>12 36                    | 11 27<br>11 49<br>12 8<br>12 26                | 542                        |
| 13 S.<br>14 M.<br>15 D.<br>16 M.<br>17 D.<br>18 S.<br>19 S. | Christiana<br>† Quat., A.<br>Sturmius<br>†Mar.Erw.                                         | 3. Adv., C.<br>Nifafius<br>Ignatius<br>Ananias<br>Lazarus<br>Bunibald<br>Abraham | 757<br>758<br>759<br>759<br>8—<br>8 1<br>8 1  | 4 19<br>4 19<br>4 19<br>4 20<br>4 20     | 4 45<br>6 13<br>7 34<br>8 47                                | 3 13<br>4 18                                   | **                         |
| 20 S.<br>21 M.<br>22 D.<br>23 M.<br>24 D.<br>25 F.<br>26 S. | Thomas<br>Demetrius<br>† Biftoria<br>† Wo. u. Ev.<br>Sl.Chrifttg.                          |                                                                                  | 8 2<br>8 3<br>8 3<br>8 4<br>8 4<br>8 4        | 4 21<br>4 22<br>4 23<br>4 23<br>4 24     | 10 48<br>11 11<br>11 27<br>11 43<br>11 57<br>12 12<br>12 28 | 9 33<br>10 45<br>11 54<br>nachts<br>1 —        | 2 2 4                      |
| 27 S.<br>28 M<br>29 D.<br>30 M<br>31 D                      | Johannes<br>Unsch.Kind.<br>Thomas<br>David                                                 | Johannes                                                                         | 8 5<br>8 6<br>8 6<br>8 6                      | 4 26<br>4 27<br>4 27                     | 1 42<br>2 21                                                | 3 16<br>4 23<br>5 31<br>6 36                   | **                         |



Von Max Bewer1.

-+0+-

Im grünen Wald ein Rududsruf, Ein Klang von trabender Pferde Huf, Im blauen Rod ein Postillon, Von Hörnern ein verlorner Ton...
Im Erntedust ein Kirchlein klein, Ein Dorf im Abendsonnenschein; Ein Brunnen, der verschlafen rauscht, Ein Liebespaar, das Küsse tauscht; Darüber Sterne und der Mond, Wo unser aller Bater wohnt — So klar und zart, so deutsch und rein, Es kann von Eichendorff nur sein . . . Denn kläng' es wie ein Lied nicht her, Es wohl von Ludwig Richter wär'! . . .

¹ Dieses stimmungsvolle Weihegedicht stammt aus dem "Deutschen Himmel" von Max Bewer (Goethe-Verlag, Leipzig). Preis 1 M. Dies Volksbuch enthält auch die preisgekrönten Gebichte des Versassers auf Goethe und Schiller.

#### Eichendorff und seine Vorfahren.

Bon Rarl Freiherrn von Eichendorff.

In einer Zeit, in ber trot aller zersetenden, gefellschaftsfeindlichen Bestrebungen erfreulichermeise in den weitesten Rreisen Deutschlands immer mehr das Gefühl der Familienzusammengehörigkeit sich Bahn bricht und auch die Wissenschaft den so lange mit Geringschätzung betrachteten genealogischen Forschungen ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden beginnt, bedarf eine Abhandlung wie die vorliegende wohl taum einer besonderen Rechtfertigung 1. Es unterliegt auch keinem Zweifel, daß in jedem Menschen etwas von der Art der Borfahren fortlebt und daß sie es find, die der heutigen Generation den Stempel ihrer Eigenart aufgedrückt haben. In besonders hohem Make muk dies der Fall sein bei Geschlechtern, die, auf historischem Boden wurzelnd, bestimmte Anschauungen und überliefe= rungen bewuft von Generation zu Generation fortge= pflanzt haben. Rann ichon die Erforichung der Abstam=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon dem Erwachen des Familiensinnes zeugt u. a. auch eine jüngst in der Presse veröffentlichte Anregung zur Bildung von Geschlechterämtern, die im wesentlichen aus Staatsmitteln erhalten, es auch dem Minderbemittelten ermöglichen sollen, in immer größerem Umfange sich wieder anzuschliehen an die eigene Kamilienvergangenheit und so aus dem materialistischen Tageszeit hinüberzuwachsen in das Verstehen höherer, zufunftsichernder Werte des Lebens.

mung eines jeden Menschen Anspruch auf allgemeineres Interesse erheben, in welch höherem Grade muß dies alsbann der Fall sein bei Persönlichkeiten, die, wie Eichendorff, für ihr Baterland von hervorragender Bedeutung gewesen sind. Handelt es sich doch um einen Dichter, der von Theodor Storm als größter aller Lyriser und als solcher selbst Goethe weit überragend bezeichnet wurde und dessen Lieder sich nach Heine von den Uhlandschen, und dwar von den besten derselben, nur durch ihre grünere Waldesfrische und ihre, kristallhaftere Wahrheit untersicheiden?

Nach alten Familienaufzeichnungen stammen die Eichendorff ursprünglich aus Bayern, wo sich unweit Passau noch heute ein Marktsleden gleichen Namens findet. Um das Jahr 928 soll der Ahnherr des Geschlechts bei der Belagerung der Wendenseste Brandenburg von König Heinrich I. den Ritterschlag erhalten haben. Diese überslieferung hat sich nach neueren Forschungen als unhaltbar erwiesen. Es darf vielmehr als sesstehend angenommen werden, daß das im Erzstift Magdeburg bei Calbe gelegene Eidendorf, das nachweislich bis gegen Witte des 15. Jahrshunderts im Besitz der Eichendorff war, der Stammsitz der Kamilie gewesen ist.

Im Jahre 1237 wird zum ersten Male ein Mitglied des Geschlechts, Conradus de Eikendorp, in einer Urkunde der Abtissin Gertrud von Quedlindurg als Zeuge genannt; im 16. Jahrhundert ist die Familie im Magdeburgischen wieder erloschen.

Schon sehr früh hatte sich ein Zweig nach der Altmark, wo er nach dem Landbuche Kaiser Karls IV. im Jahre 1375

<sup>2</sup> Heine, Die romantische Schule, Ausgabe Walzel V 350.

<sup>1</sup> Kosch, Begegnungen und Gespräche mit Gichendorff; Ursteile über ihn. Eichendorff-Kalender 1911. S. 91.

mit dem seit langer Zeit Schulenburgischen Schloße Angern belehnt war, gewandt. Mit der vorschreitenden Kolonissation der zwischen Elbe und Oder gelegenen Landschaften verbreitete sich auch die Familie Eichendorff allmählich über diese hinaus. Schon seit Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts blühte eine Linie in der Mark und hatte sich namentlich im heutigen Kreise ObersBarnim und im Lebuser Kreise mit mehreren ansehnlichen Gütern, wie Schulzendorf, Reichenberg, Bollersdorf, Ihlow, Herzhorn, Möglin, Straußberg und Pilgram ansässig gemacht. Außersdem hatten die Eichendorff noch Grundbesit in den Kreisen Sternberg und Storkow erworben.

Während der heute noch blühende Stamm Eichenast als Schildfigur hat, führten die in der Grafschaft Ruppin und im Savelland angeseffenen und gegen Mitte des 16. Jahrhunderts ausgestorbenen Gichendorff eine Rose im Wappen. Da nun von vornherein an eine der überaus seltenen und auf bestimmte Ereignisse gurudguführenden Wappenänderungen nicht gedacht werden fann, ift angunehmen, daß zwei verschiedene gleichnamige Geschlechter nebeneinander gelebt haben. Das Stammhaus zweiten Familie Gichendorff ist vermutlich im Mansfelbischen zu suchen, wo bereits im 13. Jahrhundert Gichen= dorff angesessen waren. Etwa drei Biertelstunden nord= westlich von Eisleben lag hier ein Ort Eikendorf, der schon 1573 als eine muste Mark bezeichnet wird. Wie aus Riedels Codex dipl. Brandenb. XVII 443 sich ergibt, befand sich in dem Orte außer einer Pfarrfirche auch ein befestigter Ebelfig, den die Grafen von Mansfeld vom Sochstift Salberstadt zu Lehn trugen und jedenfalls wieder an ihre Ministerialen, die sich nach dem Orte nannten, weiter verliehen haben.

Es ist anzunehmen, daß ein so reich begütertes und weit verbreitetes Geschlecht in der Geschichte des Landes eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. Nur spärliche Nachrichten sind uns indessen erhalten. Eingedenk des alterprobten Spruches:

"Mit dem Schwerte sei dem Feind gewehrt, Mit dem Pflug der Erde Frucht gemehrt, Frei im Walde grüne seine Lust, Schlichte Ehre wohn' in treuer Brust, Das Geschwätz der Städte soll er fliehn, Ohne Not von seinem Herd nicht ziehn, So gedeiht sein wachsendes Geschlecht, Das ist Adels alte Sitt' und Recht"—

blieben die Eichendorff der heimatlichen Scholle getreu, die Pflugschar nur vorübergehend mit dem Schwerte verstauschend.

Von den zahlreichen Familienangehörigen, Namen uns urfundlich überliefert sind — Riedels Codex dipl. Brandenb. zählt in dem Zeitraum von 1323 bis 1572 über 50 Mitalieder des Geschlecht's auf - seien bier einige hervorgehoben. Im Jahre 1353 überträgt Markgraf Ludwig der Römer dem Seinrich Enchendorff die Bogtei Lebus, 1364 war Bertramus de Effendorpe Schiedsrichter in dem Streite ber Stadt Rathenow und des Pfarrers Budow au Milow. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts spielte der Ritter Jafob von Gidendorf in den Rämpfen des Landarafen Friedrich von Meissen mit dem Erzbischof Otto von Magdeburg eine hervorragende Rolle. 1376 verföhnen sich Senne Enkendorp, Sans von Now und Otto Bul mit dem Rate der Stadt Müncheberg. 1414 mar eine Eichendorff Ubtissin des Klosters Altshaldensleben. Im aleichen Jahre werden Beter und Sans von Entendorff in einer Schuldverschreibung des ersten Sobenzollern in der Mark als Mitgläubiger genannt. Degenard von Enfendorff war 1418 Bogt zu Wanzleben. Johannes de Enfendorp von 1447—1459 Propst am Nikolaistift zu Stendal, schleuderte als treuer Versechter seiner überzeugung gegen den Erzbischof von Magdeburg, der mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Verehrung des Wunderblutes in Wilsnack betämpste, den Bannfluch. 1473 gehörte Essendorff war 1486 Priorin des Nosters Friedland. 1515 war Anna Ikendorff Abtissin und Barbara Edendorff Priorin des Klosters Zehdenick.

Mit ihren im zersetzenden Luchwasser der Sümpse aufgebauten Burgen verschwand auch, trot der ausschlaggebens den Stellung des Rittertums in der Mark, das Andenken an die einstigen Besitzer. Nur die bereits im Jahre 1466 urkundlich erwähnte, an der Stobberow unweit Reichenberg gelegene Sichendorfer Mühle erinnert heute noch an den ausgedehnten Grundbesitz der Sichendorff in der Mark.

Nachdem die im Jahre 1631 wütende Pest saste alle Mitglieder der Familie hinweggerafft hatte, ist das Gesschlecht gegen Ende des 17. Jahrhunderts in der Mark gänzlich erloschen. Einige Geschlechtsangehörige hatte der Dreißigjährige Krieg in das Fürstentum Jägerndorf gessührt, wo sie sich ansiedelten und zu neuer Blüte gelangten. Die Wiege der Eichendorff in Schlesien wurde das zwischen Troppau und Beneschau gelegene Deutsch-Krawarn. Im Jahre 1626 hatte sich der kaiserliche Rittmeister Jakob von Eichendorff mit Veronika Maria, Erbtochter des bekannten Adepten und Günstlings zweier Kaiser, Michael Sendivoj Freiherrn von Skorkau<sup>1</sup>, vermählt. 1634 erhielt er nach

<sup>1</sup> Eine umfassende Zusammenstellung der Literatur über Sendivoj findet sich in der von C. Zibrt (Prag 1900—11) hers ausgegebenen Bibliografie ceské historie III 523—36. — In seiner

seinem Schwiegervater die Güter Deutsch-Arawarn und Kauthen, vermehrte den Grundbesitz noch durch den Erwerb von Wrbkau, wurde fürstlich Liechtensteinscher Rat, Landes-hauptmann und Oberstlandkämmerer des Fürstentums Jägerndors. Er starb am 23. Januar 1667 und fand in der von ihm erbauten Totenkapelle in Deutsch-Arawarn seine letzte Ruheskätte. Seine beiden Brüder Heinrich und Adolf werden in dem 1641 errichteten Testament der Beronika Maria v. Eichendorff noch als sebend erwähnt.

Im Besitz der Güter solgte nach dem kinderlosen Absterben Jakob von Eichendorss dessen Resse Hartwig Erdsmann, der der Stammhalter der schlessischen Eichendorss wurde. Dieser verkaufte 1651 den vom Bater ererbten Anteil an dem im Sternbergischen Kreise gelegenen Gute Zerbow, war bis 1649 kaiserlicher Offizier und vermählte sich 1653 mit der Witwe des 1651 gestorbenen Franz Orlik Freiherrn von Lazysta, Sidonie, geborenen von Larisch und nach deren Tode mit Anna Helene, geborenen Gräfin von Praschma. Nach erfolgter Ahnenprüfung wurde Hartwig Erdmann 1657 in den Herrenstand des Markgraßenztums Mähren ausgenommen, nachdem er am 20. Januar 1655 das bei Freiberg in Mähren gelegene bischösliche Lehngut Sedlnitz gekauft hatte.

Im Jahre 1669 brach ein Aufstand der durch den Dreißigjährigen Krieg schwer geschädigten Untertanen von Krawarn und Kauthen wegen vermeintlicher überbürdung mit Frondiensten aus. Wurde der Aufstand schließlich auch durch Waffengewalt unterdrückt und die Rädelsführer zu

Erzählung "Die Abepten" (Erzählungen, Freiburg i. B. 1881) schildert Lubw. Aurbacher die Lebensschickale des schottischen Alchemisten Setonius und des mit ihm befreundeten Sendivoj und sucht uns diese, trot aller Berirrungen, um die Wissenschaft vielsach verdienten Nänner menschlich näher zu bringen.

schweren Freiheitsstrafen verurteilt, so hatten die jahres langen Zwistigkeiten und Unruhen doch zweifellos schwere wirtschaftliche Schädigungen für die Gutsherrschaft im Gefolge

Hartwig Erdmann wurde Rat des Fürsterzbischofs von Olmütz sowie des Fürsten Liechtenstein, Oberstlandrichter des Fürstentums Jägerndorf, Kaiserlicher Rat und Lehnsrechtsbeisiker im Markarafentum Mähren.

Am 31. Oftober 1676 erfolgte seine Ernennung zum Landeshauptmann, am 10. März 1679 wurde er durch Raiser Leopold in den alten Serren- und Freiherrnstand des Königreichs Böhmen erhoben. Die Amtstätiafeit Sartwig Erdmanns mar erfüllt von den Wirren der fogenannten Gegenreformation. Die von der faiserlichen und fürstlichen Regierung angeordneten Magnahmen waren bis dahin in einem großen Teile des Kürstentums ohne Widerstand Durchführung erheblichen aur aekommen. Gegen die sich nicht gutwillig Fügenden beschloß man nun= mehr mit größerer Strenge vorzugeben. Ausschließung bes akatholischen Abels von den Landesämtern, der Bormundicaft und dem Gutskaufe wurde in einer neuen Landes= ordnung festgesett 1. Bon allen Seiten kamen Beschwerden an den Landeshauptmann. Diefer icheint trot feiner itreng firchlichen Richtung eine vermittelnde Stellung eingenommen zu haben. Im Jahre 1679 fab er fich genötigt gegen den von den Missionären wider ihn erhobenen Borwurf der zu groken Nachlicht bei dem fürstlichen Oberamt Bermahrung einzulegen.

<sup>1</sup> Aftenstüde zur kath. Gegenresormation im Fürstentum Jägerndorf. Zeitschrift für Gesch. u. Kulturgesch. Osterr.-Schlestens V 2.



Hartwig Erdmann Freiherr von Eichendorff.

In die Fußstapfen seines frommen Oheims tretend, machte Hartwig Erdmann im Jahre 1676 eine nicht unserhebliche Stiftung zur besseren Dotierung des Ortspfarrers.

Nach seinem 1682 erfolgten Ableben gingen die Güter in den Besitz des im Jahre 1657 geborenen Sohnes Ferbinand Burchard über. Dieser wurde fürstlicher Rat und Landrechtsbeisiger und vermählte sich mit Anna Hedwig, Tochter des Landeshauptmanns von Jägerndorf, Heinrich Matuschfa von Toppolczan auf Raldaun, Auchwiz und Jakobsdorf. Im Jahre 1696 stiftete er einen Altar in der Eichendorfsschen Gruftkapelle und machte hierzu eine Funsdation zugunsten der Ortspfarrei. Seiner Gattin versmachte er durch Testament vom 20. Februar 1692 außer einem angemessenen Kapital die beste Carrete mit 6 Pfersden, einen Kutscher, einen Borreiter, zwei Lakaien, zwei Kammerzosen, "das zum Frauenzimmerschmud gehörige Gold und Silber", bestimmte Mobilien, sowie eine bequeme Wohnung in seinem Hause in Troppau.

In einem Diarium der Jesuiten in Piekar bei Beuthen finden sich Eintragungen 1, nach denen am 13. September 1697 den Wallsahrtsort besuchten:

"Postarius Oppaviensis<sup>2</sup> cum juniore barone de Eichendorff et filio consulis Oppaviensis" und im Jahre 1698 "dominus nobilis Eichendorff cum sua".

Ferdinand Burchard starb am 27. September 1699 und wurde in der Krawarner Gruftkapelle bestattet.

Bon den beiden Söhnen Karl Mazimilian und Johann Rudolf Franz, geboren am 10. März 1687, erhielt

<sup>1</sup> Die Abschrift verdanke ich Herrn Professor A. Nowad in Reuftadt O.=S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Troppau.

bieser die schlesischen Güter mit Ausnahme des bereits von Ferdinand Burchard verkauften Wrbkau, und überließ 1709 dem Bruder und dessen Erben seinen Anteil an Sedlnik.

Rarl Maximilian grundete einen besonderen mähri= schen Zweig des Geschlechts, der indessen 1795 wieder erlosch. Johann Rudolf, welcher sich noch ziemlich jung mit Anna Margaretha, Tochter des Hauptmanns Johann Theodor Smerowsty von Lidtowic und der Marie Elisabeth Bott, Freiin von Lubras, vermählt hatte, erbaute 1721, wie Jahreszahl und Wappen in demfelben bezeugen, in Deutsch-Arawarn ein geräumiges Schloß mit einer aufs prunkvollste ausgestatteten, durch zwei Geschosse reichenden Rapelle, deren Gewölbe in Fresto gemalt und deren Vilaster und Türgewände aus Marmor hergestellt wurden. Im Jahre 1730 erwarb er für 27 000 Gulden Groß-Dubensto, Gieraltowig und Ellgut-Gleiwig, vertaufte indeffen diefe etwas entlegenen Guter nach einigen Jahren zum Gesamt= preise von 29 000 Thalern. Rach dem Ableben der Gattin (1747), die sich durch Stiftungen um die Krawarner Pfarrfirche verdient gemacht hatte, bat Johann Rudolf, da ein fönigliches Edikt die Privattrauer für Gatten auf ein halbes Jahr begrenzt hatte, diese auf ein volles Jahr ausdehnen zu dürfen.

Die schlesischen Rriege, in benen die Fürstentümer abwechselnd von preußischen und österreichischen Truppen besetzt waren, brachte bem Grundherrn schwere wirtschaftliche Störungen.

Johann Rudolf, der im Jahre 1724 zum Oberstlandstämmerer ernannt worden war, entschlief am 10. November 1750 und wurde zwei Tage später in der Eichendorfsschen Gruft beigesett. Bon fünf Kindern überlebten ihn nur zwei.

Schloß Deutsch:Krawarn.

Der älteste Sohn Rudolf Johann Josef Dominit Anton war am 3. August 1711 zu Deutsch-Krawarn geboren. Er übernahm die auf 260 000 Gulden geschätten väterlichen Güter und zahlte seinem Bruder Gottlieb Leopold die Sälfte des Taxwertes aus, wofür dieser die Berricaft Tworkau erwarb. Zur Auszahlung des erforderlichen Rapitals fah sich Rudolf Johann genötigt, größere Summen auf feinen Befit aufzunehmen. Da die Guter gubem. wie bereits erwähnt, in den Kriegsjahren schwer heim= gesucht worben maren, ist es erklärlich, baf bieselben auf bie Dauer nicht mehr zu halten waren. Im Jahre 1782 taufte fie der Oberst-Hofmaricall Graf Anton von Schaffgotich für 251 000 Gulden. Rudolf Johann hatte fich am 26. November 1759 mit Johanna geb. von Salisch vermählt, die am 18. September 1798 in Radofcau ftarb und in der dortigen Kirche beigesett murde. Der Gatte mar ihr bereits am 11. Januar 1767 im Tode vorangegangen.

Die Selbstbiographie Rudolfs von Eichendorff, des jüngsten Sohnes Rudolf Johanns, enthält die Schilderung einer nach Beendigung des bayerischen Erbfolgekrieges zu Ehren des Herzogs Friedrich von Braunschweig in Kraswarn veranstalteten Festlichkeit, an der über dreihundert Personen teilnahmen. Die Beschreibung dürste als Beweis für die Großzügigkeit der Lebensführung, die damals in der Familie Eichendorff Platz gegriffen hatte, Beachtung verdienen. Ebenso dürste ein im K. K. Kriegsarchiv in Wien ausbewahrter Bericht des Generalmajors Philipp Lewin Freiherrn von Beck vom 11. Januar 1757 auch in kulturhistorischer Beziehung des Interessen nicht ganz ents behren, indem er den Beweis dasür erbringt, daß der Bils dungsgrad des Landadels und des Offiziersforps der

<sup>1</sup> Oberichles. Beimat II 1.

damaligen Zeit nicht auf der niedrigen Stufe stand, wie vielsach angenommen wird. Der betreffende Bericht lautet: "Baron von Eichendorff, aus Schlesien gebürtig, 35 Jahre alt, katholisch, ledig, hat vorher unter dem Serbellonischen Kürassierregiment als Kadett und Unteroffizier, bei diesem Korps oder Kompagnie hingegen erst eine kurze Zeit gedient, versteht den allerhöchsten Dienst vollkommen gut, ist sonsten von guter Konduite und in allem brav, redet und schreibt deutsch, lateinisch, kroatisch und französisch, wird gut bei dieser Zeit können gebraucht werden, weil er in den schlessischen Landen vollkommen kundig ist." — Der Borschlag des Generalmajors von Beck wurde genehmigt und der Korporal Freiherr Friedrich von Eichendorff zum Kornet in der ins Feld gerückten Kompagnie des Warassbiner Husarenkorps ernannt.

Bon den Kindern Rudolf Johanns kommt hier nur der Bater des Dichters, der am 7. Januar 1756 zu Krawarn geborene Adolf Theodor Rudolf in Betracht. Dieser trat auf Berankassung der Obervormundschaft noch sehr jung als Kahnenjunter in das Kaltenhannsche Küsilierregiment in Breslau ein, das 1781 Frankenstein als Garnison erhielt. Während des bagerischen Erbfolgefrieges, zu welchem das Regiment im April 1778 ausrückte, erhielt Adolf am 8. August desselben Jahres ein Patent als Der durch vorteilhaftes Sekondleutnant. Aukere und hohen Wuchs ausgezeichnete Offizier wurde pon Friedrich II., dem er bei einer Revue aufgefallen mar, gur Bersetung in die Garde vorgemerkt. Dies entsprach jedoch feineswegs seinen Wünschen. Er betrieb vielmehr seinen Abschied, den er auch nach überwindung von mancherlei Schwierigkeiten am 5. September 1784 erhielt. darauf (am 23. November) erfolgte seine Bermählung mit

Freiin von Kloch, der einzigen Tochter des Raroline Majors Karl Wenzel von Kloch auf Lubowik und Radoicau und der Marie Eleonore geb. von Sann. Im nächsten Jahre übernahm er von seinem Schwiegervater die beiden vorgenannten Güter zum Breise von 128 000 Talern, faufte 1791 die Herrschaft Tost-Beistreticham für 346 000 Taler und 1793 die auf beiben Seiten der Ober sich ausdehnende Herrschaft Slawikau, wozu Grzegorzowik, der Oderwald, Summin und Guref gehörten, für 106 000 Taler, Gleichzeitia murde er infolge des Aussterbens der mährischen Linie des Geschlechts Mitbesiter des Lehngutes Gedlnik.

Tost-Peiskretscham ging bereits im Jahre 1797 für 594 000 Taler in den Besitz des Grafen Franz Adam von Gaschin über. Das auf steilem, waldbewachsenem Hügel gelegene großartige Schloßgebäude mit seinen Türmen, Erkern und Schießscharten war von der Familie Eichendorff wiederholt als Sommerausenthalt benutzt worden. Auf die beiden Söhne Adolfs hatte die romantische Burg, welche 1811 ein Raub der Flammen wurde, einen unauslöschlichen Eindruck gemacht. Noch in seinen letzten Lebensjahren beschäftigte sich Joseph von Eichendorff mit dem Gedanken, Bilder aus seiner Jugendzeit, in denen Schloß Tost eine bedeutsame Rolle spielte, poetisch zur Darstellung zu bringen.

Trozdem es dem tätigen und umsichtigen Schloßherrn gelungen war, durch rationelle Bewirtschaftung die Ersträgnisse von Lubowiz und Radoschau zu verdoppeln, war der Zusammenbruch der schlesischen Besitzungen nicht mehr aufzuhalten. Durch Subhastation ging im Jahre 1823 Lubowiz, 1824 Radoschau und 1831 Slawikau in fremde

Sande über. Der Glang des Sausstandes 1 und die langjährigen ichweren Rriegslasten hatten den Grundbesit mit Schulden überburdet. Sierzu tam, daß die Inftandfegung der von Karl Wenzel von Kloch übernommenen Güter. welche dieser in verwüstetem Zustand gefauft und nicht hatte herstellen lassen, sowie die Fertigstellung des vom Borbesiter begonnenen Schlokbaues in Lubowik so hohe Summen verschlangen, daß Adolf von Gidendorff fich gur Aufnahme größerer Darleben genötigt fah. Sierbei ift er. wie aus einer noch vorhandenen Gingabe an den Ronia hervorgeht, jüdischen Wucherern aus Breslau und Ratibor in die Sande gefallen und von ihnen in makloser Weise übervorteilt worden. Auch zur Melioration von Tost-Beis= freticham murden zweifellos groke Summen verwendet, fo daß von dem beim Berkauf scheinbar erzielten Riesen= gewinn von 248 000 Talern gewiß nicht unerhebliche Abstriche zu machen sein werden.

Abolf von Sichendorff, welcher 1793 Landesältester geworden war, starb am 27. April 1818 an Lungenlähmung. Seine Gattin folgte ihm am 15. April 1822 im Tode nach.

über die Eltern des Dichters sind uns mehrere werts volle Urteile erhalten. Nach dem Zeugnis Hermann Freis herrn von Eichendorffs' war sein Großvater ein Mann von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon geradezu überraschender Freigebigkeit zeigte sich Freiherr Adolf v. Eichendorff, wenn es sich um Repräsentationszwecke handelte. So erfolgten die mannigfachen größeren Reisen in einer Reihe stattlicher Wagen mit allem schwerfälligen Prunk der damaligen Zeit unter Mitnahme von Zofen, Jägern und Halden. Erhalten sind u. a. noch die Notizen des Gutsherrn über eine im Jahre 1802 von ihm allein im eigenen Wagen unter Borspann von drei Postpferden unternommene Reise von Hamburg nach Wien. Die Kosten für die 124 Meilen weite Fahrt beliesen sich hiernach auf 113 Dukaten.

<sup>2</sup> Joseph Frhrn. v. Eichendorffs sämtl. poet. Werke IV 426 ff.

gediegener, doch mehr praftischer Bildung, flarem ruhigem Berftande, fromm und ehrenhaft in Wandel und Gefinnung, dabei mitten im Lugus eines oft verschwenderisch reichen Lebens für seine eigene Berson bis gur Sonderbarteit einfach und anspruchslos, und von einer Bergensgute, die vielleicht nur zu oft migbraucht worden ift. Durch ben frühen Tod beider Eltern 1 icon als Anabe vermaist und unter fremden Leuten aufgewachsen, suchte er ben Segen eines gludlichen Familienlebens, ben er felbft entbehrt. später als sein toftbarftes Rleinod fich zu mahren und war seiner Familie jederzeit ein musterhafter Gatte und Bater. Empfänglich für alles Sobe und Schone, wo er es auch traf, und nicht selten überraschend genial in seinem Urteil. blieb er einer begeisterten Auffassung doch in gewisser Befangenheit durchaus fremd, alles Aukergewöhnliche im Leben, insbesondere auch die Dichtfunst, mehr achtend als begreifend.

Eine geistvolle, lebendige, überall entschieden und tätig eingreifende Dame war dagegen seine Gattin, die, von bedeutender Schönheit, Geselligkeit und heiteren Glanz gern
um sich sah und zu verbreiten wußte, wenngleich auch ihr
eine eigentlich poetische idealistische Richtung, die hervor=
ragende Gabe ihrer sämtlichen Kinder, versagt war.

In dem Roman "Ahnung und Gegenwart", in dem sich bekanntlich des Dichters eigenes Leben mit seinen Freuden und Nöten in poetischer Berklärung spiegelt, hat uns Joseph von Eichendorff in dem Herrn v. A. und dessen Schwester ein Bild seiner Eltern entworfen. Hiernach war der von

¹ Die Mutter starb erst 1798 in Raboschau. Die irrige Angabe Hermann v. Gichenborffs ist wohl barauf zurüczuführen, daß nach dem frühzeitigen Tode des Vaters die Erziehung des Knaben in die Hand ständig wechselnder Vormünder gelegt war.

seinen Söhnen fast abgöttisch geliebte und wegen seiner Leutseligkeit von seinen Untergebenen allgemein verehrte Bater ein großer, ernster, schweigsamer Mann, dem jeder Zwang und jede Affektion, die er in geistreicher Weise zu verspotten pflegte, in der Seele verhaßt war. "Er war einer von jenen, die, durch einseitige Erziehung und eine Reihe schmerzlicher Ersahrungen ermüdet, den lebendigen Glauben an Poesie, Liebe, Heldenmut und alles Große und Ungewöhnliche im Leben ausgegeben haben, weil es sich so ungefüge gebärdet und nirgends mehr in die Zeit hineinpassen will. Zu überdrüssig, um sich diese Rätsel zu lösen, und doch zu großmütig, um sich in das wichtigtuende Nichts der anderen einzulassen, ziehen sich solche Menschen nach und nach kalt in sich selbst zurück und erklären zuletzt alles für eitel und Affektation."

Für die Dichtkunst zeigte Adolf von Eichendorff weder Reigung noch Berständnis. Seine Gattin war nach derselben Quelle eine kluge, geschäftige, tätige Hauswirtin, von lebhafter, heiterer, aber etwas heftiger Gemütsart.

Daß in der Schwester des Herrn v. A. tatsächlich die Mutter des Dichters geschildert wird, verbürgt ein noch unveröffentlichter Brief Luise von Eichendorffs vom Jahre 1858. Darin heißt es, daß ihr der Bater als ein großer, in sich gekehrter Mann vorschwebe und daß die sehr kluge, lebendige, tätige und immer mutige Mutter durch ihre Charakterisierung in "Ahnung und Gegenwart" gekränkt gewesen sei.

· Auch in Josephs v. Eichendorff Tagebüchern finden sich Stellen, die für die Beurteilung der Charaktereigentümlichsteiten der Eltern nicht ohne Wert sind, so zum Beispiel die Notiz vom 10. September 1803, nach der Abolf v. Eichensdorff durch die schwere Erkrankung seines Töchterchens ders

art erschüttert war, daß er Lubowitz verlassen mußte, weil zu befürchten war, er könne den Tod des Kindes nicht ohne Nachteil für seine Gesundheit ertragen.

Bon den übrigen Borfahren des Dichters ist uns Näheres nur über die Großeltern mütterlicherseits befannt. Der Grokvater Karl Wenzel Freiherr von Kloch war am 4. Januar 1726 zu Bujatow geboren. Ein in den Schlefischen Provinzialblättern' veröffentlichter Nachruf ichildert uns den am 24. Mai 1799 Berftorbenen als einen flugen, edel= gefinnten, jovialen und außergewöhnlich gebildeten Mann. Nach der erwähnten Quelle murde Karl Wenzel nach Absolvierung des Cymnasiums in Brieg 1743 Kadett, trat 1746 als Fahnenjunker in das Schwerinsche Regiment in Breslau, wurde 1749 zum Sekondleutnant, 1756 zum Premierleut= nant und 1760 zum Stabskapitan ernannt. Infolge einer Berwundung, die ihn jum Dienst im Felde untauglich machte, übertrug ihm Friedrich II. die Fürsorge für die Berpflegung der Bermundeten. Im Jahre 1764 trat er als Major in den Ruhestand, verheiratete sich 1767 mit Marie Eleonora geb. von Sann und widmete sich fortan ausschließ= lich der Berwaltung der von seiner Gattin erworbenen Güter Lubowit und Radoschau. Die in erster Che mit bem Landrat von Studnig vermählte Grogmutter bes Dichters scheint eine tief religiöse, energische, aber etwas pedantische und überkorrette Frau gewesen zu sein. In den Tagebuch= aufzeichnungen des Enkels wird ihrer meist in wenig sym= pathischer Weise gedacht.

Bur endgültigen Beantwortung der Frage, aus welchen Quellen die ausgesprochene dichterische Beranlagung Joseph

<sup>1</sup> Bgl. A. Nowad, Lubowiger Tagebuchblätter, Groß=Streh= lig 1907.

v. Eichendorffs und seiner Geschwister iherzuleiten ist, reicht das bisher erschlossene urkundliche Material bei weitem nicht aus. Die meisten Zusammenhänge dieser Art werden wohl auch für immer in tieses Dunkel gehüllt bleiben. Sandelt es sich doch vielsach um Charakterzüge und Wesenseigentümlichkeiten, welche nicht auf eine bestimmte Person zurüczusühren sind, sondern nur in der Blutmischung ganz verschieden gearteter Menschen ihre Erstlärung sinden.

Die Behauptung Schopenhauers, daß der einzelne Mensch den Charafter vom Bater, den Intellekt aber von der Mutter zu haben pflege, scheint sich bei Eichendorff zu bewahrheiten. Die dem Dichter eigentümliche Anspruchsslosiseit und Biederkeit ist anscheinend ein Erbteil des Baters. Bei beiden vereinigt sich mit ernster Pflichttreue, Selbstbewußtsein und Charaktersestigkeit ein alle Widerswärtigkeiten des Lebens überwindender Humor. Sebnso zeigt sich bereits beim Bater eine gewisse Weichheit des Charakters und jene seine Empfänglichkeit für äußere Eindrück, die den Sohn zum Dichter werden ließ.

<sup>1</sup> Jm 9. Hefte der von Jedor von Zobeltig herausgegebenen "Neudruck literarhist. Seltenheiten" hat Dr. A. Pissin 25 Gebichte Wilhelm von Eichendorffs verössentlicht. — Der bekannte Mediziner Hermann Friedländer, der letzteren in Innsbruck kennen lernte, sagt in seinen "Ansichten von Jtalien während einer Reise in den Jahren 1815 und 1816", daß Philipp (Beit) hier einen Freund, den Baron v. E., wiedergefunden habe, dessen Gesellschaft ihre Tage dort zu den heitersten und schönsten mache, die sie jemals genossen. Es heißt dort u. a.: "Und dann die herrslichen Abende bei E.! Er wohnt unmittelbar am Jnn, den höcksen Abende bei E.! Er wohnt unmittelbar am Jnn, den höcksen. Sergmassen gegenüber, . . Gern sehe ich dort hinan, indes E. seine schönen Romanzen zur Gitarre singt, vom geheimniss vollen Rauschen des Flusse begleitet." Auch Luise von Eichendorff hatte eine ausgesprochene künstlerische Begabung. "Man sieht," so schrieb ihr einmal Abalbert Stifter, "daß Sie einer Dichtersamilie angehören, daß Sie die Schwester Ihres Bruders sind. Aber Sie sind noch gegenständlicher als er es in seinen Erzählungen ist..."

Henricus Eykendorp auf Reichenberg 1370 (Stadtarchiv Müncheberg) Heyne Eykendorp auf Schulzendorf 1376 (Stadtarchiv Müncheberg) Johannes de Eykendorp 1376 (Staatsarchiv Magdeburg)

Degenhard de Eykedorp 1376 (Staatsarchiv Magdeburg) Heinrik de Ekendorp auf Lindhorst 1384 (Staatsarchiv Magdeburg) Hinrich Ekendorp 1412 (Geh. Staatsarchiv Berlin)

Deinkart van Ekedorp auf Eickendorf 1429 (Staatserchiv Magdeburg) Johannes de Eykendorp, Propst zu Stendal 1450 (Stadtarchiv Salzwedel)

Heinrich van Eikedorp auf Dobrun, Merin u. Dolchow 1451 (Geh. Staatsgrchiv, Berlin)

Otto Eichendorff auf Pilgram 1492 (Geh. Staatsarchiv Berlin)

Jakob von Eichendorff 1660 (Familienarchiv)

Hartwig Erdmann
Frhr. von Eichendor
(Hausarchivdes Regier, Fürsten
von Llechtenstein)

Hoch-Freyherrl.v. Eichendorff-Schüllersdorffer
Justitz-Amt 1777
(Schlossarchiv Tworkau)

Freiherrl. v. Eichendorffsches Lubowitzer Gerichts-Amt 1803

(Schlossarchiv Tworkau)

Lehngut Sedlnitz'r Amts siegel (Familienarchiv) Johannes de Eykendorp Henricus Eykendorpa 100 Heyne Eykendorp 1376 auf Reichenberg 1370 9 11 auf Schulzendorf 1376 (Stadtarchiy Müncheberg); (Stadtarchiv Müncheberg) (Staatsarchiv Magdeburg) ter immer in trefes Dun'el achairt ng beder ele houm Coroberie to from a the night out circ bethe second of the second secon Charles Greter Ballben Tre Er-Hinrich Ekendorp Degenhard de Eykedorp Heinrik de Ekendorp Frage 7.7 Red auf Lindhorst 1384 1412 (Geh. Staatsarchiv Berlin) (Staatsarchiv Magdeburg); 7 (Staatsarchiv Magdeburg) and the being the constraint of in el contunide Annahi on a were on Dein & Hell des . But pir the att there .... auf Eickendorf 7429 Dhannes de Eykendorp, Henrich van Eikedorp auf Deinhart van Ekedorp Dobrun, Merin u. Dolchow (Staatsarchiv Magdeburg) 🐫 IZLI ' (Stadtarchiv Salzwedel) r gegeneit des (Geh. Staatsarchiv Berlin) elleg eine gebillent fier anhere Gin The sam I are in they hap nonodone vange od die odok nog 1009K nog 196 Hartwig Erdmann Otto Eichendorff Jakob von Eichendorff Frhr. von Eichendorff auf Pilgram 1492 1933 ann 1660 undired (Hausarchiv des Regier, Fürsten (Geh. Staatsarchiv Berlin) (Familienarchiv) and no von Liechtenstein) with the control of the state of the st . Biron v. E., wiebergefiere einer, Geffen 200 de top ben heiteriten und fibenses maar. (Co to the doct u. a.; "Und an in die birrthe or on his unmittelbar em Jone, ben geber r ... Gern jeter in diet Lieun, indes Hoch-Freyherrl, v. Eichen-, Freiherrl, v. Eichendorff'-, Lehngut Sedlnitz'r Amtsdorff-Schüllersdorffer a sches Lubowitzer Gerichtssiegel Justitz-Amt 17778 i., 1910 i Amt 1803 (Familienarchiv) (Schlossarchiv Tworkau) 10 (Schlossarchiv Tworkau) mair o's er es in clibe i c



Digitized by Google

Eigenschaften, die der Dichter mit allen seinen bekannten väterlichen Ahnen gemeinsam hat, sind ein echt kirchelicher Sinn, sowie jene Zähigkeit und kernhafte Tüchtigkeit, die das Geschlecht befähigte, trot mannigsacher schwerer Schickschläge immer wieder neuen Boden zu gewinnen. Gleich ihren oberschlesischen Landsleuten besahen auch die Eichendorff neben besonnener Gediegenheit und einer gewissen Jurüchhaltung im Verkehr mit Fremden, eine oft mit rheinischer Beweglichkeit verbundene liebenswürdig heitere Gaktlichkeit.

In seiner trefflichen Abhandlung über "Das Geschlecht von Eichendorff" 1 hebt Dr. Paul Reh mit Recht hervor, daß auch der Boden, den das Geschlecht erworben hatte, der Bertehr, in den der Dichter hierdurch versett murde, seine Wesensart beeinfluft hat: "In den lieblichen Oberlandschaften mit ihrem Wechsel von Wald und Feld, von Hügelland und Stromaue, wo bald geheimnisvolles Waldesdunkel den Blid zurudbannt in das Innere, bald eine lachende Aussicht ihn berauslockt in die Ferne, hier gewann er jene innige Berührung mit der Natur, bier lernte er auf ihre Stimmen lauschen, auf Lerche, Nachtigall und Schwalbe und jene geheimen aus einer andern hinter der Welt der Erscheinungen stehenden Welt, die nur der Dichter bort; hier wurde ihm die Natur jenes geheimnisvoll Beseelte, wie es echt dichterisch angeschaut in seiner unvergleichlichen Naturlyrit fich darstellt. Das Rauschen des oberschlesischen Waldes, die reizvolle Hügellandschaft der Heimat, das weike Schlok über der Wipfel Dunkeln, der Blid von der Schlofterraffe auf die Oberniederung mit dem hier und ba aufbligenden Silberbande des Stromes, der Blid auf die waldigen Söhen gegenüber und bis an die blauen Beskiden,

5

<sup>1</sup> Oberschlesien VI 8.

alle diese Erscheinungen sind so fest im Gedächtnisse des Dichters eingewurzelt, daß seine Phantasie sie in seinen Gedichten und Erzählungen in immer neuen Bildern wiedergebar.

Örtlichkeiten wie die Colonnaburg in Tost, die Trümsmer auf der Landecke zogen den Geist des jungen Eichensdorff mit Macht in die Bergangenheit und bereiteten die fünftige romantische Versenkung in des Volkes Vorzeit vor. Die Fernsichten ließen zuerst die Stimmung der Reiselust in ihm erklingen, die kaum einer so packend wiedergegeben hat als gerade Eichendorff; sie legten auch den Grund zu jener tieseren romantischen Sehnsucht nach einem geheimnisvollen Ziele jenseits der Welt der Erscheinungen. Das rege, lustige, lärmende Gesellschaftstreiben, in das der junge Dichter durch seine Familie gestellt war, gab ihm jene gessättigte lebensfreudige Stimmung, die ihn für die Eindrücke der Natur doppelt empfänglich machte; es ließ auch den Humor in ihm erstarken, der sich so köstlich in seinen Dichtungen offenbart."

Das inmitten einer reizvollen Landschaft weiß und schlank aus den Wipfeln und Blüten emporstrebende Lubo- wis ließ den Dichter nicht mehr los. Noch im späten Alter beherrschte ihn die Erinnerung an das verlorene Jugend- paradies. Wie ein unaussprechliches Heimweh klingt es, wenn Eichendorff in dem "Bilderbuch meiner Jugend" lagt: "Oft seh' ich alter Mann noch in Träumen Schloß, Garten verklärt in Abendscheinen und muß aus Herzens- grund weinen."

Neben dem Waldesrauschen der heimatlichen Berge ist namentlich der Aufenthalt in Heidelberg, "wo der Wald=

<sup>1</sup> S. A. Nowad, Lubowitzer Tagebuchblätter, Groß=Streh= lit 1907.

hauch von den Bergen erfrischend durch die Straken ging und nachts die Brunnen auf den ftillen Blaken rauschten und in dem Blütenmeer der Garten rings die Nachtigallen ichlugen mitten zwischen Burgen und Erinnerungen einer großen Bergangenheit", für die Entwicklung des Dichters entscheidend gewesen. Bei einem so ferndeutsch benkenden Dichter wie Gichendorff könnte die ziemlich starke Beimischung flawischen Blutes auffallen. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß die hier in Frage kommenden Ahnfrauen fast durchweg Familien entstammen, die seit Jahrhunderten völlig im Deutschtum aufgegangen und sich ihres flawischen Ursprungs faum noch bewukt find.



## Hermann Freiherr von Eichendorff.

Von Alfons Nowact.

Der glücklichen She Joseph von Eichendorffs mit Luise geb. von Larisch entsproßten außer den Töchtern Theresia, Agnes und Anna die beiden Söhne Hermann und Rudolf. Dem Erstgeborenen, Hermann, wird sich stets das besondere Interesse der Eichendorfsverehrer zuwenden. Seine ausgezeichnete schriftstellerische Begabung läßt ihn als den bevorzugten Erben seines berühmten Baters erscheinen, und die von ihm veranstaltete Ausgabe der Werke Eichendorfs mit der prächtig geschriebenen, wenn auch hie und da verbesserungsbedürftigen Lebensbeschreibung des Dichters sichert ihm ein dauerndes Andenken in der stets wachsenden Eichendorffgemeinde.

Hermann Freiherr von Eichendorff erblidte in Berlin am 30. August 1815 das Licht der Welt und verlebte seine Kindheit in Berlin, Breslau, Danzig und teilweise auch bei seinen Großeltern in Pogrzebin. Nachdem sein Bater 1824 als Oberpräsidialrat und Mitglied der ostpreußischen Regierung nach Königsberg versett worden war, besuchte er das dortige städtische Gymnasium und erwarb sich durchseinen erfolgreichen Fleiß und tadellose Führung die Zusfriedenheit seiner Lehrer. In ein besonders herzliches Berzhältnis scheint er zu seinem Lehrer Franz Lende getreten zu

sein, der ihm am 13. April 1829 folgende ehrenden und warmen Worte ins Stammbuch schrieb: "Mein lieber Hermann! So nenne ich dich noch, denn du warst mir ein lieber Schüler und junger Freund, bewahre stets ein unschuldiges und kindliches Gemüt! Lerne früh die Liebe Gottes erkennen, daue der Religion einen schönen Tempel in dem reinen Herzen und du wirst glücklich! Bleibe gut! Wenn in späteren Jahren du dann als Jüngling oder tätiger Staatsbürger deinem Jugendlehrer, der dich so innig liebt, gegenüber treten wirst, o, mit himmlischer Freude werde ich dich dann an mein redliches Herz drücken und die Jahre segnen, in denen ich den Keim für Geisteszund Herzensbildung wie eine zarte Pflanze hegte und pflegte. Lebe wohl!" Diesen Mahnungen seines Lehrers hat Hermann stets nachgelebt.

Als Erzieher seiner beiden Söhne hatte Eichendorff schon in Danzig einen sehr talentvollen, aber mittellosen Studenten in sein Haus aufgenommen, den in der astronomischen Wissenschaft rühmlichst bekannten Ludwig Busch, der leider schon 1853 als Professor und Direktor der Sternwarte zu Königsberg starb.

Infolge der Berufung Eichendorffs als Hilfsarbeiter in das Ministerium setzte Hermann seine Gymnasialstudien an der Friedrichswerderschen Anstalt in Berlin fort und erlangte dort 1836 das Zeugnis der Reise. Während der Jahre 1836 bis 1839 widmete er sich in Berlin und Bonn dem Studium der Rechtswissenschaften. In Bonn trat er zu Wolfgang Müller und dem Erbprinzen Ernst von Sachsen-Koburg-Gotha sowie dessen Bruder Albert, dem späteren Gemahl der Königin Viktoria von England, in nähere Beziehungen. Mit Wolfgang Müller hat er manche fröhliche Fahrt in die Umgegend Bonns unternommen. Dem Erbprinzen Ernst verschaffte er von seinem Bater eine



hermann Freiherr von Gichendorff im 80. Lebensjahre.

eigenhändige Abschrift des töstlichen Liedes "In einem fühlen Grunde".

1839 wurde Hermann Oberlandesgerichtsauskultator beim Land= und Stadtgericht in Danzig, 1842 Oberlandes= gerichtsreferendar in Königsberg, später Referendar bei der Regierung in Frankfurt a. D., 1848 Regierungsassessor in Potsdam und am 24. März 1851 Hilfsarbeiter bei der Regierung in Aachen.

Am 3. Dezember 1855 starb hermanns Mutter in Reisse, wohin sie, bereits schwer trank, mit ihrem Gatten nicht gang drei Wochen vorher von Berlin übergesiedelt war. Nach der Beerdigung teilte ihm der dem Schmerz fast erliegende Bater die näheren Umstände ihres Sinscheidens mit und stellt seiner Sohnesliebe ein schönes Zeugnis aus: "Mein lieber, lieber guter Hermann! Du hast Dich bei bem großen Unglud als ein so treuer und liebevoller Sohn erwiesen, daß ich mich endlich mit Gewalt zusammenfasse, um por allen andern zuerst an Dich wenigstens einige Zeilen zu ichreiben." 1 Der Schluk des Briefes läkt uns einen tiefen Blid in die leiderfüllte Geele des Baters tun. "Ach, mein lieber hermann, ich leide unsäglich, meine ganze Zufunft tommt mir noch gang unmöglich vor, und immerfort geht mir ein altes Lied durch den Sinn: Soviel Stern' am him= mel stehen, sovielmal gedenk ich dein!"

In das folgende Jahr fällt die Berlobung Hermanns mit Klara Henriette Bernardine, einer Tochter des einer alten Kölner Patrizierfamilie entstammenden Ritterguts= besitzers Arnold Simons und dessen Gemahlin Bernardine

<sup>1</sup> Rosch und Sauer, Sämtliche Werke des Freiherrn Joseph von Eichendorff, Bd. 12, S. 200. Die übrigen Angaben über Hermann von Eichendorff verdanke ich Herrn Wajor Karl Freisherrn von Eichendorff in Wiesbaden.

gcb. Momm in Honnef am Rhein. Die Kunde hiervon ließ den greisen Bater in Neisse den Schmerz, der an ihm nagte, für einige Zeit vergessen. Er schreibt am 23. Februar 1856 an den Sohn: "Das ist endlich wieder einmal eine freudige Nachricht! Es schmerzte mich schon lange, daß Du so einsam und verlassen in der Welt stehen solltest. Nun hat sich gottslob alles in einer Weise gelöst, die nach Deinen Mitteislungen Dich glücklich zu machen verheißt, und auch allen meinen Wünschen in betreff der Familienverhältnisse, der Religion, der Gesinnung und Bildung vollkommen entspricht. Nehmt also, meine geliebten Kinder, recht aus voller Seele meine Zustimmung und meinen Segen zu dem Bündnis, das Gott in seinen gnädigen Schutz nehmen möge!"

In der Tat, eine beffere Wahl hatte Sermann faum treffen konnen. Mit dem Liebreig ihrer Berfonlichfeit, die dem späteren Kronprinzen Friedrich Wilhelm einmal Gelegenheit zu einer ichmeichelhaften Bemerkung gab, verband sich bei Alara Simons der Abel der Gesinnung und eine seltene Bildung. Bald nach ihrer Verlobung richtete fie an ihren zufünftigen Schwiegervater bergliche Zeilen. die in ihm, seiner eigenen Aussage nach, auf wohltuende Weise das "schone Bild" bestätigten und belebten, das er sich in Gedanken von ihr entworfen hatte. Ihre Einladung. jur Sochzeit an den Rhein ju tommen, mar für den alten Eichendorff überaus verlodend. Er kann sich, wie er ihr am 8. März 1856 schreibt, nichts Erfrischenderes denken als mit ihr das deutsche Paradies zu durchschweifen und sich von ihr all die herrlichen, ihm noch unbekannten Naturbilder deuten zu laffen. Schließlich unterblieb die Reise an den Rhein trok der besten Borsätze, und zwar aus finanziellen Gründen. Ginen gewissen Ersat für die ausgefallene Rhein= reise bot ihm der Besuch des jungen Paares in Neisse.

ihm die Kinder ihren Entschluß, zum Ziel der Hochzeitsreise Neisse zu nehmen, mitteilten, antwortete er: "Wir freuen uns alle herzlichst darauf, Euch auf Euerer Hochzeitsreise hier auf unserer Villa [Rochus bei Neisse] mit offenen Armen und Herzen zu empfangen. Wir bitten daher dringendst, haltet gewiß Wort und kommt so bald und auf so lange, als irgend möglich." In einer Nachschrift dankt er für das soeben eingetroffene Bild der Braut und bemerkt: "Wit großer Liebe habe ich mir mein künftiges Töchterchen betrachtet und mich an dem überaus freundlichen Ausdruck des Gesichtchens und der geistvollen Augen erfreut. Aber — um nach Deinem Berlangen, liebe Klara, diesen Borsah mit einem langen Aber zu beschließen — um so mehr freue ich mich darauf, das Original selbst hier zu begrüßen. Also auf Euere baldige, fröhliche Hertunft!"

Um 24. Juni 1856 fand in Honnef die Hochzeitsfeier statt, und bald darauf schloß der alte Eichendorff in Neisse die geliebten Kinder in seine Arme und führte sie zum Grabe der Mutter auf den stimmungsvollen Jerusalemer Friedhof. — —

Die mit dem jungen Paar in der Rochusvilla verlebten Tage blieben dem Dichter unvergeßlich. "Gott segne Euch," schrieb er am 15. März seines Todesjahres an Klara von Eichendorss, "und gewähre uns insbesondere die Freude eines ungestörten dauernden Zusammenlebens. Ich sehne mich recht herzlich darnach, denn die Briesstellerei ist doch nur ein leidiger Notbehelf und ersett nimmermehr die tägsliche lebendige Mitteilung, von der mir Rochus einen so erfreulichen Vorschmack gegeben hat, daß die wenigen Tage zu meinen liebsten Erinnerungen gehören." In einem ans deren Schreiben verleiht er dem Wunsche Ausdruck, durch eine glückliche Versetung seines Schwiegersohnes Ludwig von Besser, in dessen Familie er lebte, oder wenigstens

durch eine Reise an den Rhein mit seinen Kindern in Aachen zusammenzukommen. Diese "glückselige Reise" bilde fast täglich das Lieblingsgespräch zwischen ihm und seiner Tochter Therese.

Nach Gottes Ratschluß sollte dem Dichter diese Freude nicht mehr werden. Schon am 26. November 1857 folgte er seiner Gemahlin Luise im Tode nach. Gar tief mögen Klara von Eichendorff die Zeilen ergriffen haben, die Ludwig von Besserer bald nach Eichendorffs Tode an ihren Gemahl richtete: "Bei der Liebe, die sie [Klara] für unsern guten Bater hegte, wird ihr sein unvermuteter Berlust um so schwerzlicher sein. Er war ihr stets ganz besonders zugetan."

Aus der Che Hermanns und Alaras gingen folgende Rinder hervor: Maria, geb. zu Machen 29. März 1858, gest. zu Sonnef 11. Dezember 1863; Bedwig, geb. zu Aachen 24. Februar 1860, gegenwärtig als Frau Plazida Abtissin im Benedittinerinnenstift Frauenwörth in Bayern; Arnold, geb. zu Aachen 24. September 1861, Major und Borstand des Artilleriedepots in Altona; Rarl, geb. zu Aachen 24. Februar 1863, königl. preußischer Major a. D. in Wiesbaden, seit dem 12. November 1895 vermählt mit Antonie Freiin von Negri; Elisabeth, geb. zu Aachen 11. September 1865, gest. 1. August 1866; Unna, geb. zu Nachen 22. Dezember 1866; Walbemar, geb. zu Nachen 28. März 1868, gest. 21. März 1899 im Kloster Emaus bei Brag als Briefter der Beuroner Benediftinerkongregation; Bermine, geb. zu Aachen 15. Dezember 1870.

Das Familienleben Hermanns war das denkbar schönste. Religion führte das Zepter. Aufrichtige Liebe verband alle Familienglieder. Riemals wurde im Cichens dorfficen Hause ein verlekendes oder gar schlüpfriges Wort gehört. In seiner selbstlosen schlichten Art verzichtete Hermann auf alle Annehmlichteiten, wenn es galt seinen Ansgehörigen eine Freude zu bereiten. Frau Klara war ihren Kindern die beste Mutter. Durch ihren natürlichen Frohssinn übte sie einen belebenden Einfluß auf die ganze Familie aus.

Am 19. Januar 1859 wurde Hermann von Eichendorff zum Regierungsrat in Nachen ernannt und verlebte die nun folgenden 22 Jahre seiner Amtswirksamkeit ausschließlich in der alten Kaiserstadt. Der sogenannte Kulturstampf brachte ihm manche schwere Stunde, da er aus seiner Gesinnung kein Hehl machte und das Los der bedrängten Kirche und ihrer Diener nach Möglichkeit zu erleichtern suchte. Nur die Rücksicht auf seine Familie ließ ihn im Dienst verbleiben. Nach Beendigung des Kulturkampfes beabsichtigte er eine Geschichte jener denkwürdigen Zeit zu schreiben und hatte zu diesem Zweck bereits eine Wenge Material gesammelt. Die Veröffentsichung unterblieb jedoch, weil ihm ein anderer zuvorgekommen war.

Wenn es sich darum handelte patriotische Wünsche und Forderungen in die Tat umzusehen, stand Hermann von Eichendorff in erster Reihe. In derartigen Fällen scheute er auch vor Opfern nicht zurück, die mit seinen Vermögensvershältnissen nicht mehr im Einklang standen. Unwergessen wird es ihm bleiben, wie er während des deutschefranzösischen Krieges die Mittel für zwei Lazarette allein aus Beiträgen des katholischen Teiles der Bevölkerung zusammendrachte. Bei dieser Gelegenheit sei auch erwähnt, daß seiner Gemahlin wegen ihrer Verdienste um die Krankenpflege die Kriegsdenkmünze für Richtkombattanten verliehen wurde.

Der Geselligkeit war Hermann und seine Gemahlin nicht abhold. Anfang 1857 schrieb Joseph von Eichenborff einmal von Neisse aus seiner jungen Schwiegertochter nicht ohne Humor: "Deine Damentees und Herrengesellschaften machen wir hier treulich im Geiste mit. Wie
würde es mich erst freuen, an Deinen häuslichen Mühen
und Vorbereitungen dazu, und vor allem am andern
Morgen an dem fritischen Resümee des glücklich überstandenen persönlich teilnehmen zu können, was doch am Ende
immer das Beste an der Sache bleibt." Später nahm der
Verkehr im Eichendorfsschen Hause immer größere Dimensionen an. Zeitweise stand Hermann auch dem Verein für
wissenschaftliche und gesellige Unterhaltung in Aachen vor.

Das Jahr 1882 brachte dem durch Tüchtigkeit und Diensteifer ausgezeichneten Beamten Die Ernennung gum Geheimen Regierungsrat. Am 26. August desselben Jahres nahm er seine Entlassung aus dem Staatsdienste und zog nach Bonn. Sier war ihm noch ein achtzehnjähriges otium cum dignitate beschieden. Mit großer Geduld und ruhiger Beiterfeit ertrug er seine immer größer werbende Schwerhörigkeit und griff gern wieder zu den alten Alassikern, die icon in der Jugend seine Freude gewesen waren. Noch im Alter von 82 Jahren beantwortete er einen in lateinischer Sprache verfakten Brief seiner im Benediftinerinnenstift Frauen-Chiemsee weilenden Tochter in einem geradezu flassischen Latein. Um 17. Mai 1900 starb er an den Folgen einer Lungenentzundung und murde am 21. Mai auf bem Poppelsdorfer Friedhofe beigesett. Seine Gemahlin folgte ihm in München am 3. Mai 1908 im Tobe nach.

Hermann von Eichendorff war ein ernster, in sich gekehrter, wenig mitteilsamer Mann, ehrenhaft im Wanzbel, ein seinfühliger und vornehmer Charakter. Was man ihm als Schwäche auslegen kann, war eine gewisse Weichzeit des Charakters. Mit großer Strenge gegen sich selbst verband er eine mitunter zu weit gehende Nachsicht in der Beurteilung dritter Personen. Eine tief religiöse Natur,

hing er mit unwandelbarer Treue an seinem katholischen Glauben. Schicksalsschläge aller Art und auch die größten körperlichen Schmerzen ertrug er ohne zu klagen oder mißmutig zu werden. Daß alles, auch das Schwerste, von Gott komme, war ihm stets der beste Trost und seine Stärke im Leiden.

Es ist schon des Interesses gedacht worden, das Hermann von Eichendorff den altklassischen Studien entgegensbrachte. Die neueren, deutschen und fremden Klassische wurden im Familienkreise gemeinsam gelesen, namentlich aber die Schriften des Dichter-Baters mit Begeisterung sozusagen verschlungen. Hermann selbst war von der Natur mit einem schönen dichterischen Talente ausgestattet, das einer sorgfältigen Pflege und Ausbildung wert gewesen wäre. Aus einigen seiner übrigens meist in den fünfziger Jahren versasten Inrischen Gedichte, die teilweise im Ostund Westpreußischen Musenalmanach für 1859 abgedruckt sind, klingen uns echt Eichendorfssche Aktorde entgegen. Amtliche und andere Sorgen sind wohl schuld daran gewesen, daß er die Leier später in den Winkel stellte!

Ein besonderes Berdienst hat sich Hermann von Eichendorff um die deutsche Literatur durch die Herausgabe der "Sämtlichen Werke Josephs Freiherrn von Eichendorff"
erworben, die in drei Auflagen bei Boigt und Günther in Leipzig erschienen. Wir können dem Herausgeber nur dankbar sein, daß er, dem es vergönnt war, in das Seelenund Dichterleben seines Vaters so tiese Blide wie kein anderer zu tun, zur Feder gegriffen hat, um auf Grund seiner persönlichen Kenntnis und des reichen in seinem Besitz befindlichen handschriftlichen Nachlasses in gewandter, blühender Sprache das innere und äußere Leben des großen Romantifers zu schreiben. Freilich enthält die in der zweiten Auflage 230 Seiten umfassende Biographie Eichen-

dorffs manche Unrichtigkeiten, doch ist zu berücksichtigen, daß dem heutigen Forscher ein weit reichhaltigeres Quellenmaterial zu Gebote steht und daß manche Aften und Archive erst später der Forschung zugänglich gemacht worden sind. Es war eine Genugtuung für Hermann, daß, als der Berslag eine kürzere Biographie zu haben wünschte, mehrere Schriftsteller von Ruf, z. B. Bone, den diesbezüglichen Auftrag mit der Begründung ablehnten, daß es ein Nachteil für die deutsche Literatur wäre, wenn diese vortrefsliche Arbeit eine Kürzung oder Umarbeitung erführe. Eine allem modernen Ansorderungen entsprechende Geschichte des Menschen und Dichters Joseph von Eichendorff wird uns hossenlich bald Wilhelm Kosch schenken!

Was die materielle Seite der Herausgabe der "Sämtlichen Werke Josephs Freiherrn von Eichendorff anlangt,
so erging es dem Sohne ähnlich wie dem Bater. Nur das
Bewußtsein, dem Genius des edlen und großen Romantikers durch die mit vieler Mühe verbundene Herausgabe
der Werke seines Baters neue Freunde zugeführt zu haben,
konnte ihn für die unangenehmen Ersahrungen entschädigen, die er infolge mangelnder Geschäftskenntnis mit
dem heute nicht mehr bestehenden Geschäftshause Boigt und
Günther in Leipzig gemacht hatte. Im Jahre 1866 gab
Hermann ein Bändchen unter dem Titel "Aus dem literarischen Nachlasse von Joseph Freiherrn von Eichendorff"
bei Ferd. Schöningh heraus.

Luise Freiin von Eichendorff sagt in einem Schreiben vom 13. Januar 1863 an ihren Reffen Hermann: Das erste Kapitel Deiner Biographie [Joseph v. Eichendorffs] habe ich gelesen und bin ordentlich stolz darauf, den Ramen Eichendorff zu führen. Man merkt's, oder ich wenigstens,

<sup>1</sup> Rojd, Meniden und Bucher, Leipzig 1912, G. 129 ff.





Einzeln schon die Höhen schimmern, Und es blitzt ihr Angesicht, Und die Gegend froh erschroden Rötet sich im Worgenlicht.

Städte aus dem Grunde tauchen, Fluß und Aue, mir bekannt, Jubelnd breit' ich meine Arme, Sei willkommen, Heimatsland!

2,

Frühmorgens im ersten Strahle, Da sit' ich am Waldesrand, Berg', Ström' und schimmernde Tale Tief unten im duft'gen Land.

Ein Böglein singt in dem Grunde, Sonst alles noch still und weit, Und wie ich blid' in die Runde, Da dent' ich der alten Zeit,

O Heimat voll Glanz und Wonne, Du schattiger Bergeshang, Wie sing' ich hier einsam und sinne Und find' nicht den rechten Klang.

Ein Schifflein seh' ich da gleiten, Die Segel im stolzen Wehn, So grüßt mein Herz euch, ihr weiten, Der Heimat lenzgrüne Höhn!



Rächtlich ruht der schöne Garten, Ruhen Wald und Höh'n, Durch das Märchenblau des himmels Goldne Wolken gehn.

In der Sterne leichtem Schleier Atmend lind und leis, Wie von Blüten überschüttet Träumt der Erde Kreis.

Und ich lausche in die weite Stille Frühlingsnacht, Nur die Nachtigall im Tale Schluckend mit mir wacht.

Und der Baum, an dem ich lehne, Flüstert hörbar kaum, Dehnt verschlasen seine Afte In den dunklen Raum.

Ach, wenn es so still auf Erben, Wird das Herz so wach, Bildern, die der Tag verborgen, Sinnt es fröhlich nach.

Und es gleiten die Gedanken, Wie auf weitem Meer, Zu den Fernen, die sie meinen, Grüßend hin und her.





## Cervantes' "Don Quijote" und Eichendorffs Roman "Ahnung und Gegenwart".

Bon Raroline Greller.

Es ist zur Genüge bekannt, wie universell die literazische Tätigkeit der Romantiker war. Nichts blieb ihnen fremd, alles wollten sie ihrem Volke bringen, was fremde Literaturen Schönes boten. Auch Eichendorff als echter Romantiker beschäftigte sich oft mit auswärtigen literazischen Erzeugnissen. Hauptsächlich waren es die Spanier, denen er seine Ausmerksamkeit zuwandte.

Spanien umfloß der Zauber des Romantischen schon seit Jahrhunderten, die ritterliche Gesinnung des Volkes, genährt durch die langen Maurenkämpse, die ganze sübliche Glut ihrer Seelen, gepaart mit der Würde der äußeren Erscheinung, ihr einstiger Reichtum und ihre Machtstellung, dann ihr Verfall, dazu das treue Festhalten am kathoslischen Glauben, waren geeignet, die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Daher ist es nurnatürlich, wenn die Spanier in so hohem Grade die Anteilnahme des katholischen Eichendorff genossen. Er beschäftigte sich seit 1836 mit der spanischen Literatur fortdauernd dis an sein Lebensende und überssetze eine spanische Novellensammlung "El Conde Lucanor" sowie Calderons "Autos sacramentales". Der dritte

Spanier, der auf Eichendorff einen nachhaltigen Einfluß ausübte, war Cervantes, dessen berühmtestes Werk, den "Don Quijote", er schon in zartem Jünglingsalter kennen lernte und dessen Eindrücke in seinem Jugendroman "Ahnung und Gegenwart", besonders im ersten Teil, der schon 1809 fertig war, sich zackreich wiederfinden — dies in möglichst überzeugender Weise klarzulegen soll der Zweck bieses Aufsatzes sein.

Fast alle Personen in diesem Roman zeigen ein mehr oder weniger quijotisches Gepräge. Friedrich, der Held des Romans, zieht nach Ablauf seiner Studienzahre in die Welt hinaus, nach der alten guten Romansitte, wie sie aus den Zeiten des Amadis und Don Quijotes her überliesert war. Der gleiche Zug, um schon an dieser Stelle darauf hinzuweisen, ist sast allen Helden Eichendorsse eigen. — So sind denn auch Leontin und Faber sehr wanderlustig. Ebenso zieht in "Dichter und ihre Gesellen" Fortunat auf Abenteuer aus, aber auch Viktor zieht herum. Dryander, Otto, die Schauspieler, alles ist im Fluß — dann im Taugenichts die gleiche Wanderlust, in den Glücksrittern, im Marmorbild. — Kurz, es ist dies ein Motiv, das in Eichendorss Persönslichseit wurzelt und von ihm daher immer wieder ausgenommen wurde.

Leontin, der wie Friedrich das freie Schweisen durch Wald und Flur liebt, steht seinem innersten Wesen nach dem Don Quijote am nächsten. Überhaupt zeigt Leontin, wie wir sehen werden, eine doppelte Spiegelung, er ist Brentano — Don Quijote.

Auch Faber hat eine quijotische Seite, das ist die tomische Aberzeugung von seiner Wichtigkeit in der Welt, aber sein oft derber Realismus, trotz seiner dichterischen Intentionen, und sein Trieb zu schimpfen, nähert ihn dem Sancho Pansa. Und Biktor und Rudolf leiden an der Wirklichkeit, mit der sie nicht zurechtkommen können.

Durch den ganzen Roman geht neben allen Anklängen an die Zeit eine unverkennbare Zeitverachtung wie bei Cervantes, der zwar die Verhältnisse seiner Zeit schildert, aber mit einer tiesen Wehmut nach der alten guten Zeit oder in der Hoffnung auf eine kommende bessere. Diese Wehmut sucht er durch die Ironie, oder wie wir nach Eichendorffs Auffassung sagen dürsen, durch den Humor zu überbrücken. Cervantes' Held ist daran verrückt geworden, Eichendorffs Helden aber taumeln noch zwischen Wirklichkeit und Sehnssuch nach der verstossenen Zeit.

Richtig bemerkt Eichendorffs Zeitgenosse, Graf Loeben, in einem Brief an den Dichter vom 20. Ottober 1814 (Hist. Frit. Ausg. XII, S. 59), dak ein lebendiaes Studium des Don Quijote aus Eichendorffs Dichtuna zu erkennen sei. Ebenso findet die Behandlung des Lächerlichen Loebens Billiaung. Gidendorff zeigt eben schon in der humorvollen Behandlung seiner Zeitver= hältnisse unverkennbar den Ginfluß des Cervantes. Innig vereint ist ja auch, nach Loebens Ansicht, mit dem Einflusse Don Quijotes der von Brentanos Zeitverachtung, und man tann es ja nicht leugnen, daß Brentanos Persönlichkeit, ähnlich wie Eichendorff im "Erlebten" II. Teil "Salle und Beidelberg" (Hist. Ausg. X. S. 422 f.) sie uns schildert, zur Schaffung einer solchen Gestalt wie Leontin es ist, viel beigetragen habe. Dieser munderbare, träumerische, un= berechenbare Mensch Brentano, ber durchs Leben irrt und am Leben oft verzweifelt, diese Mischung von Weltlichkeit und frommer Gefinnung, dieser Lebemann und Eremit in einer Person, eben der Leontin in "Ahnung und Gegenwart", steht gewiß bem Ritter von der traurigen Gestalt am nächsten.

Wilhelm Kosch in seinem jüngst erschienenen Werke "Bücher und Menschen" meint: "Seit dem kürzlich ents deckten Entwurf zu "Ahnung und Gegenwart" ist es unsweiselhaft geworden, daß Eichendorff im Leontin Brenstano zeichnete und aus der Erinnerung an Heidelberg schöpfte." Entschieden ist es für Leontin-Brentano bezeichnend, daß er dem "Ritter von der traurigen Gestalt" in "Ahnung und Gegenwart" eine ganz besondere Juneis gung entgegendringt. Ehe ich aber Leontins Berhältnis zu Don Quijote bespreche, möchte ich die Gestalt des irrenden Ritters näher ins Auge fassen.

Richtig bemerkt Subert Rausse in seinem Auffat "Cervantes' Ginfluß auf Gicendorff" im Gicendorff-Ralender 3. Jahrgang 1912, daß diese Figur der Deutung die größten Schwierigkeiten bereitet hat. Ich habe eine Deutung, wie sie mir am richtigsten schien, versucht, und zwar nehme ich furzweg an, daß Eichendorff einerseits von seiner Borliebe für Don Quijote beeinfluft, ben irrenden Ritter eingeführt habe, andererseits aber, da sich ja in diesem Roman, wie überhaupt in allen Werken Eichendorffs, viele Seimatsklänge finden, er also auch in der Gestalt des irrenden Ritters den heimatlichen Krippen= reiter, wie er ihn uns im "Erlebten", Kap. I: "Der Abel und die Revolution", schildert, habe darstellen wollen. Die darauf bezügliche Stelle bei der Schilderung der Junker= flasse (X., S. 381) lautet: "Unter ihnen sah man noch häufig bramarbasierende Saudegen des Siebenjährigen Rrieges und wieder andere, die mit einer unnachahmlich lächerlichen Manneswürde von einer gewissen Biederbigfeit Profession machten. Die fruchtbarften in diesem Genre aber maren die sogenannten ,Arippenreiter', gang verarmte und verfommene Ebelleute, die, wie die alten Schalfsnarren, von Schlok zu Schlok ritten und als Erholung von dem ewigen

Einerlei überall willtommen waren. Sie waren zugleich Urheber und Zielscheibe der tollsten Schwänke, Maskeraden und Myskisikationen, denn sie hatten wie Fallstaff die Gabe nicht nur selbst wigig zu seine, sondern auch bei anderen Wig zu erzeugen." Diese Schilderung stimmt nun ganz überein mit der des Ritters aus "Ahnung und Gegenwart". Auch das Milieu ist das gleiche, denn das Haus des Herrn von A. ist das eines einsachen Landedelmannes, wie es Eichendorff am angezogenen Orte uns schildert. Auf die Frage Leonstins nach der wunderlichen Figur, bemerkt Herr von A. lachend (Hist.strit. Ausg. III, Kap. 7 S. 73): "Das ist ein armer Edelmann, der vom Stegreif lebt, ein irrender Ritter, der von Schloß zu Schloß zieht und uns besonders oft heimsucht, ein Hospnarr für alle, die ihn ertragen können, halb närrisch und halb gescheit."

Ohne Zweisel ist dies eine Charakteristit des Arippenreiters, aber die Benennung "irrender Ritter" wie auch der Schlußsatz "halb närrisch und halb gescheit" passen entschieden auf Don Quijote, ebenso die Einführung des Ritters überhaupt, wie auch die Situationen, in denen er sich besindet. So S. 72, Z. 18 f.: "Mitten unter ihnen ragte eine höchst seltsame Figur hervor. Ein hagerer Mensch nämlich in einem langen weißen Mantel saß auf einem hochbeinigten Schimmel, der den Kopf sast auf die Erde hängen ließ. Bon dieser seiner Rosinante teilte die abenteuerliche Gestalt im Tone einer Predigt Besehle an die Bauern aus, worauf jedesmal ein lautes Gelächter erfolgte."

Die Figur des Ritters und seines Pferdes ist genau wie im Original ersaßt. Ebenso (S. 73, 3. 8 f.), während Leontin sich den Herrschaften nähert, heißt es: "Der Ritter von der traurigen Gestalt dagegen schaute von seinem Schimmel während des Empfanges und der ersten Untershaltung so unbeimlich und komisch darein, daß Leontin gar

nicht von ihm wegsehen fonnte" usw. Manches trägt auch das carafteristische Gepräge von Eichendorffs Auffassung. so etwa: "Jeder, den seine Arbeit an ihm vorüberführte, gesegnete die Gestalt mit einem tüchtigen Wite, wobei sich jener immer heftig verteidigte." Das pakt nicht gang für den murbevollen Spanier, ichon eber für Sancho Panfa. Bei Eichendorff tritt ber "irrende Ritter" als burchaus tomische Figur auf, das tragische Moment fehlt gang. ist eben die Berschmelzung ber spezifisch quijotischen Buge mit denen des heruntergekommenen Edelmanns, der im "Erlebten" uns als Arippenreiter geschildert wurde. Später während des Tafelgespräches fiel es dem Ritter ein, sich in die Unterhaltung zu mischen, als eben die Tante ihre Erziehungspläne auseinandersette. S. 74. 3. 38 f.: .. 3u ihrem Unglud aber fiel es bem irrenden Ritter, ber unterdes gang unten an der Tafel mit Leib und Seele ge= gessen hatte swieder eine Eigenschaft, die durchaus nicht Don Quijote eigen ift, denn dieser ift stets sehr wenig, sondern eher dem Sancho Bansa, dessen derber Realismus die rechte Folie für seinen herrn bildet] ein, sich mit in das Gespräch zu mischen. Gerade als sie sich in ihren Redensarten am wohlsten gefiel, fuhr er höchst tomisch mit Wahrheiten darein, die aber alle so ungewöhnlich und abenteuerlich ausgedrückt waren, daß Friedrich und Leontin nicht wußten, ob sie mehr über die Schärfe seines Geistes, oder über seine Berrudtheit erstaunen sollten."

Der irrende Ritter zeigt also die gleiche Mischung von Klugheit und Berrücktheit, die bei Don Quijote so oft in Erstaunen sett, nur daß man hier eigentlich nicht weiß, warum dieser Ritter verrückt ist. Die Ahnlichkeit mit Sancho Pansa, denn beide Gestalten erscheinen manchmal in eins verschmolzen, weist auf eine idiotische Anlage hin. So zum Beispiel würde der wahre Don Quijote, wenn es sich

auch um einen Unsinn handelte, nie in ein albernes Lachen ausgebrochen sein wie hier ber Ritter.

Sehr bezeichnend aber für Leontin und Friedrich ist es, "daß sie eine gewisse Kameradschaft mit dem rätselhaften irrenden Ritter in sich fühlen". War doch Leontin der einzige, der den Ritter nicht verspottete, aber auch Friedrich stand ihm nicht völlig verständnissos gegenüber, denn Leontin nennt ihn in einem gewissen Sinne nicht ganz mit Unzecht "einen neumodischen Don Quijote".

Um auf ben Ritter gurudgutommen, zeigt biefer wie Don Quijote eine unbeimliche Kurcht vor Masten. haupt erinnert das 8. Kapitel von "Ahnung und Gegen= wart", worin ber irrende Ritter im Sause bes Serrn von A. verspottet und genedt wird, lebhaft an die Abenteuer Don Quijotes am Sofe des Herzogs, die ihn ebenso in Schreden und Furcht setzten (vgl. Cervantes' Don Quijote II, Rap. 30 ff.), aber auch an die Maskeraden, die man mit den Krippenreitern aufführte. Doch der wirkliche Don Quijote betrug sich bei weitem würdevoller als hier der irrende Ritter, ber, wie es auf S. 91, 3. 8 f. heißt, "sich mit Sänden und Suffen wehrte, als fie ihn aufspürten". Der irrende Ritter ist eben nicht gang ber Don Quijote bes Cervantes, au der von Cervantes mit humor behandelten Kiaur des Ritters von der traurigen Gestalt tam die romantische Ironie hinzu und die etwas schemenhafte Auffassung Eichendorffs, der ein Charatterbild nie so ausführt, wie die Anlage es erwarten ließe. Ebenso erinnert ber Einzug des irrenden Ritters auf das Schlof des herrn von A. nach der Raad mit seiner possenhaften Ausschmückung an den Don Quijotes auf das Schloß des Herzogs. (Don Quijote II, Rap. 30.) Doch ist hier ber irrende Ritter nicht ber Brennpunkt der ganzen Gesellschaft wie bei Cervantes, er ist nur gleichsam ein Deforationsstud aus vergangenen Tagen. Auch sehlt ja, um das Bild zu vervollständigen, Don Quijotes ständiger Begleiter und sein zweites Ich, der praktische Philosoph Sancho Pansa.

Bei Eichendorff erscheinen manchmal, wie angedeutet. beibe Gestalten verschmolzen, so im 10. Rap. **G.** 111 f. Es ist dies eine gang mertwürdige Stelle, benn ber irrende Ritter offenbart uns sein innerstes Wesen, und zwar nach drei Seiten bin, die vereint durchaus feine harmonische Ginheit bilden können. Erstens: er sucht ben Stein der Weisen - das ist eben seine fire Idee, die ben Don Amijote in ihm erkennen läft. 3weitens: Er fühlt fich verfolgt. — Ich führe da seine eigenen Worte an: "Eben weil die Leute wohl willen, dak ich den Stein ber Beifen mittere, fo trachten die Pharifaer und Schriftgelehrten barnach, mir burch Reben und Blide meine Majestät von allen Seiten auszusaugen, auszuwalzen und auszudreschen." Es kann dies nichts anderes als eine Anspielung auf die Zeitverhältnisse sein, die Gichendorff in ben Mund des irrenden Ritters legt, denn "Ahnung und Gegenwart" behandelt ebenso wie "Dichter und ihre Gesellen" und das "Marmorbild" zum Teil die Stellung des Menschen zur Voefie, und bak Eichendorff bier vor allem seine zeitgenössischen literarischen Berhältnisse vor Augen hatte, fann taum bezweifelt werden.

Und nun folgt eine Wendung, die uns förmlich versblüfft. Aus dem großen Denker, der den Stein der Weisen sucht, wird ein Idiot, denn gleichsam die Haut wechselnd fährt der Ritter fort, "Aber ich halte mich an das Prinzip: an Essen und Trinken, denn wer nicht ißt, der lebt nicht, wer nicht lebt, der studiert nicht, und wer nicht studiert, wird kein Weltweiser, und das ist das Fundament der Philosophie."

Dies hätte ber Don Quijote des Cervantes nie geäußert, denn es ist die Weisheit seines braven Schildknappen Sancho Pansa, dessen höchster Genuß das Essen war und blieb, selbst seine Statthalterstelle gab er auf, weil er nicht genügend Nahrung hatte.

Der irrende Ritter führt nun mit Leontin ein allerseltsames und unförmliches Gespräch und "focht nach allen Seiten in einem wunderlichen Chaos von Sinn und Unfinn, das oft die herrlichsten Gedanken durchblikten". -Ahnliche seltsame Gespräche führte auch Don Quijote sowohl mit Sancho Bansa als auch mit anderen, die er auf seinen abenteuerlichen Fahrten traf. Er unterhielt fich gewöhnlich sehr weise und vernünftig, bis das Gespräch auf das Ritterwesen tam, dann aber schnappte er über und es tam der frasseste Unfinn aus seinem Schäbel, dem es aber boch manchmal nicht an trefflichen Gedanten mangelte. Am ähnlichsten wird ber irrende Ritter bem Don Quijote, wo es sich um äußere Situationen handelt. So heißt es S. 83, 3. 27: "Der Ritter stolperte nun auf seiner Rofinante langsam über die Beide hinab." "In der Ferne saben fie ben irrenden Ritter über ein Aderfeld hinwegstolpern" usw.

Der Name des Pferdes Rosinante ist beibehalten wie im spanischen Original, ebenso findet sich "stolperte" als sinngetreue Übersetzung aus dem Spanischen. Auch die Benennung "Alepper" für Rosinante ist häufig, so S. 110 "ließ er seinen Alepper neben sich weiden".

Schon die Bezeichnung "irrender Ritter" wie der Name Rosinante, die im 7. Kapitel als "hochbeinigt" bezeichnet wird wie im Original, serner die ost vorkommende Bezeichnung "Klepper" mit dem schmüdenden Beiwort "bauzfällig", schließlich die ganze hagere Figur des Ritters, der slatternde Mantel und seine stolze Haltung sind die äußeren Merkmale, die im "irrenden Ritter" von "Ahnung und Gegenwart" Don Quijote deutlich erkennen lassen.

Wie eine verlorene Erinnerung mutet uns im letzen Teil von Ahnung und Gegenwart der närrische Ritter auf Rudolfs Schlosse an, der nach dem Karfunkelstein sucht und gar prächtig und stolzeinherschreitet. So heißt es vonihm im 21. Kap. S. 280, 3. 4 f.: "Das erste, das ihnen dort auffiel, war ein seltsamer Mensch mit einem langen breiten Talare über den Achseln, einer Art von Krone, die etwas schief auf dem Ropfe saß, und einem langen Hrtenstad in der Hand. Er näherte sich ihnen ein wenig, kehrte dann stolz wieder um und ging mit einem seierlich abgemessenen Schwebetritt langsam über den Hof, wobei der breite Mantel wie der Schweif eines sich aufblähenden kalkutischen Hahnes hinter ihm drein rauscht." Es unterliegt wohl keinem Zweisel, daß wir in diesem "seltsamen" Ritter eine Steigerung des "irrenden" Ritters aus dem ersten Buche vor uns haben.

Ø/

Leicht ist die Gruppierung der übrigen Personen um den irrenden Ritter. Da wäre an erster Stelle Leontin zu nennen, dessen geistige Berwandtschaft mit Don Quijote ich schon erwähnt habe. Als Friedrich, IV. Kap. S. 35, 3. 4f., den Borschlag macht zu reisen und Rosa mit will, sträubt Leontin sich dagegen und sagt: "Ich will eben als Berzweiselter weit in die Welt hinaus, will mich wie Don Quijote im Gebirge auf den Kopf stellen und einmal recht verrückt sein." Diese Außerung darf uns nicht in Erstaunen sehen, denn Leontin teilt nicht nur die Borliebe aller anderen Helden Eichendorss sür das freie romantische Schweisen durch Wald und Flur, sondern ist im ganzen und großen noch viel eigentümlicher als die anderen. Er vereinigt in seiner Natur etwas Possenhaftes und etwas Tragisches: Brentano und Don Quijote. Das Possenhafte

äußert sich bei ihm oft im Benehmen; jum Beispiel Rap. 3, S. 25, 3. 30 f. Leontin reitet mit Friedrich vom Schlosse seiner Schwester nach Sause: "Leontin sette mit bewunberungswürdiger Leichtigfeit und Rühnheit über Zäune und Gräben und trieb allerlei Schwänke." Es ist dies ein Bug, der vielleicht abhalten fonnte, mit Sicherheit zu behaupten, Leontin sei Don Quijote, benn dieser ist bei all seiner Narrheit, die nur anderen als solche erscheint, stets todernst. Sicher aber ist es, daß Leontins Menschentum zu gleichen Teilen mit dem Wesen Don Quijotes und Brentanos verquidt ist. Wo die Eigenschaften des einen nicht ausreichen, treten die des anderen dafür ein. In seinen Beziehungen zu den Frauen erinnert Leontin lebhaft an Brentano. Um besten ersehen wir dies aus seinem Berhältnis zu Julie, die er stets belehren und sozusagen zu sich emporziehen will. In diesen Bemühungen ergebt es ihm aber wie Don Quijote bei seinen Abenteuern, d. h. "er führte einen immermährenden Krieg in die Lüfte".

Mag nun auch Leontin nach außen hin fröhlich und toll sein, so leidet er doch im Innersten an dem Konflickt der unschönen Wirklichkeit mit den schönen Idealen seines Bergens.

Einiges zeigt uns aber doch Leontins Berwandtschaft mit dem Wesen Don Quijotes etwas deutlicher. So Kap. 13 S. 168, 3. 5 f.: Leontin erzählt von seinen Einsdrücken bei den "ästhetischen Tees" in der Hauptstadt und wie er sich dabei benommen. Friedrich erwidert ihm darauf: "So habe ich dich am liebsten, so bist du in deinem eigentslichen Leben. Du siehst so frisch in die Welt hinein, daß alles unter deinen Augen dunt und lebendig wird." "Jaswohl," antwortete Leontin, "so buntscheckig, daß ich manchsmal zum Narren darüber werden könnte." Das gleiche

Motiv findet sich bei Don Quijote. Am klarsten tritt uns Leontins Wesen in seiner Ahnlichkeit mit Don Quijote im 24. Kapitel entgegen, wo er ein Hoch auf die Freiheit ausbringt, auf jene uralte, lebendige Freiheit, wie sie in den poetisch so zauberisch anmutenden Zeiten der Amadis oder des Don Quijote blühte.

Auch das schöne Lied "Könnt' ich mich niederlegen, weit in den tiefften Wald . . . " bringt die gleichen Gedanten in gebundener Rede. Er spricht da seine ritterliche Gefinnung aus, seinen Sang an Abenteuer und seine Sehnsucht nach den vergangenen Zeiten, überhaupt nach der Erfüllung bestimmter Ideale. Er ift gleichsam frant an seiner Zeit geworden, und um seinen Idealen folgen zu tonnen, um seine Unsichten zu verwirklichen, verläft er nach seiner Berheiratung die Beimat und gieht nach Amerika. Bei aller Mutwilliakeit wirkt aber Leontin nicht lächerlich, denn er soll ja eine lebenswahre Figur darstellen und feine Satire. Leontin ist eben ein Don Quijote im geistigen, nicht im moralischen Sinne. Uberwiesen, wie die Menge zwar reich an Bunschen, aber arm an Tatfraft sei, und zu bequem, sie durchzuführen, zieht er sich zurud, im Gegensatz zu Don Quijote, der gar nicht einsehen mag, daß die Menschheit ohne seine Silfe bestehen könne. Bei Leontin ist eben diese Narrheit ein ichon überwundener Standpunft.

Auch Friedrichs älterer Bruder Rudolf, der Leontin ähnlich sieht, leidet an den gleichen Konflikten wie dieser, er kommt mit der Welt und den Menschen nicht zurecht. Daher zieht er sich auf seine weltabgeschiedene Burg zurück und umgibt sich mit Narren. Bei ihm sehen wir im Bershältnis zu Leontin die gleiche Steigerung wie beim seltsgamen Ritter auf seinem Schlosse, der den Karfunkelstein

sucht, gegenüber dem irrenden Ritter aus dem ersten Teil von "Ahnung und Gegenwart".

Auch Friedrich ist von quijotischen Zügen nicht frei. auch er bringt bem irrenden Ritter Mitgefühl entgegen. Feine, unsichtbare Faden leiten von Leontin zu Friedrich herüber, Rudolf, Friedrichs vermikter älterer Bruder und ber irrende Ritter stellen den Kontakt her. Friedrich ift ein neumodischer Don Quijote, wie ihn Leontin Rap, 13 S. 161, 3. 15 nennt, zieht er ja doch auch wie Don Quijote nach Ablauf seiner Studienjahre in die Welt hinaus. Im Rap. II S. 13, 3, 18 f. offenbart uns Friedrich feine Gesinnung: "Go muß vor vielen hundert Jahren ben Rittern zu Mut gewesen sein, wenn sie bei stiller nächtlicher Weile über die Berge zogen und auf Ruhm und groke Taten sannen." Es spricht sich ba ber gleiche Bunsch, die gleiche Überzeugung aus wie in Leontins Rede über die Freiheit. Friedrich ist ein Ritter im mahrsten Sinne, er ist edel und großmütig, voll hochberziger Gute, er möchte helfen und tut dies auch, indem er bald dem Staatsleben sich zuwendet, bald ben Freiheitstämpfern sich anschließt.

8 530

Die schönsten und idealsten Züge, soviel sie die Romanstik überhaupt im Don Quijote fand, gab Eichendorff seinem Helben, dessen Persönlichkeit ihm wohl am nächsten stand, nur das Komische fehlt ganz. Auch Friedrichs Reigung zu Rosa hat etwas von der innigen, wenn auch eingebildeten Liebe, die Don Quijote seiner Dulzinea entgegenbringt, an sich. So Kap. 12, S. 142, als Friedrich Rosa, die er lange nicht gesehen, beim Tableau trifft: "Er hätte sich vor diesen Leuten ebenso gern wie Don Quijote in der Wildnis vor seinem Sancho Pansa in Purzelbäumen produzieren wollen, als seine Liebe ihren Augen preisgeben."

Ebenso erkennen wir in äußeren Situationen den Einsfluß Don Quijotes; zum Beispiel Kap. II S. 9, 3. 2: "Alles

schwang sich auf die ruftigen Rlepper." Gichendorff bezeich= net fast jedes Pferd mit Alepper. Ferner S. 12: "Er bezahlte eiligst seine Zeche . . . und stolperte so schnell als möglich den sich ewig windenden Bergpfad hinab". 5. 14. 3. 11 f.: "Gin Grausen überfiel Friedrich in ber Schenke, er sette fich auf sein Pferd und stolperte querfelbein". Das Stolpern ift für Don Quijotes Rosinante carafteristisch. So exinnert uns Leontin im 4. Kap. S. 34, als er übel zugerichtet nach Sause tommt, an Don Quijote, dem es bei jeder Ausfahrt ähnlich erging. Noch deutlicher zeigt fich der Einfluß im 6. Kap. S. 61: Faber verabredete mit der fleinen Marie mährend der Reise ein Stelldichein. nedische Mädchen aber brachte ihn in eine komische Lage, sie locte ihn aufs Dach und nahm die Leiter weg. mußte nun die ganze Racht auf dem Dache verbringen. Lebhaft steht uns da die Situation Don Quijotes vor Augen. den die wikige Salbjungfrau Maritorne, deren zierliches Ebenbild vielleicht die kleine Marie ist, an die Dachluke band (Don Quijote I. B. 43. Kap. S. 521 f.). In dieser Lage mufte Don Quijote bis jum Morgen marten, bann wurde er erlöft, ebenso Faber: "Als sie noch vor Tages= anbruch hinausgingen, um nach den Pferden zu seben. hörten sie jemand hoch über ihnen, wie aus der Luft zu wiederholten Malen rufen. Sie saben ringsumber und erblidten endlich mit Erstaunen Serrn Raber, der mitten auf dem Dach des Hauses an dem fest verschlossenen Dach= fenster sak und schimpfend mit beiden Armen wie eine Windmühle in der Morgendämmerung focht."

Mit und in der Luft fechten bei Eichendorff recht viele, neben den schon erwähnten Stellen nach Kap. 13, S. 161: "auf dem Plate sah er [Friedrich] einen mit ungewöhnslichen und rätselhaften Geräten schwer bepackten Wagen stehen und mehrere sonderbare Gestalten, die wunderlich

mit der Luft zu fechten schienen". S. 167, 3. 79 f. bemerkt Leontin vom Dythirambisten: "Er hatte mit pfiffiger Miene alle Segel seines Witzes aufgespannt und kam mit vollem Wind der Eitelkeit auf mich losgesahren" — dies wirkt ungefähr so, als wenn Don Quijote die Lanze zum Kampse einlegt. Auch Don Quijotes Abenteuer in der Sierra Morena hat Eichendorff vor Augen, denn seine Helden stehen manchmal gern auf dem Kopse. So Friedrich und Leontin in den schon zitierten Stellen, und im 10. Kap. S. 115 in dem Abschiedsgedicht Leontins in Juliens Stube heißt es in der 3. Strophe 3. 3: "Biktor soll lustig auf dem Kopse stehen, wenn alle so dumm auf den Beinen gehen".

Außerdem ist mir noch einiges aufgefallen, das ich nicht ganz als Einfluß zu deuten wage. Der Erbprinz erscheint mir nämlich als eine Art Don Fernando im "Don Quijote", der Dorothea verführt und Cardenio unglücklich macht, und der Besuch des Erbprinzen beim Bürgermädchen erinnert mich an Fernandos Bemühungen in Dorotheens Besitz zu gelangen. Aber der Erbprinz und Fernando sind fürstliche Typen, die so ziemlich feststehen. Der Student, der mit der Schauspielerbande herumzieht, gleicht dem versliebten Schäfer im I. B. des "Don Quijote", der aus Liebesgram sich das Leben nimmt.

Der Einfluß "Don Quijotes" auf "Ahnung und Gegenswart" steht für uns fest, beim irrenden Ritter, bei Leontin, teilweise bei Friedrich, überhaupt in der Stimmung und Anlage des ganzen Romans, den der Geist Don Quijotes durchweht. Eine leise Fronie, ein seiner Humor, der nach Eichendorff dort auftritt, wo einem die Zeitverhältnisse schon unerträglich werden, durchzieht das Ganze und umspinnt es mit einem eigenartigen Reiz, der insbesondere noch durch die Gegenüberstellung von allerlei Gegensäßen

und durch die anmutige Schilderungsweise Gichendorffs gefördert wird. Schließen möchte ich meine Betrachtungen mit ben Worten der Gräfin Romana aus der Romanze (12. Rap. S. 147, 3. 38 f.), die Gichendorffs poetische und tiefe Auffassung Don Quijotes ins hellste Licht rücken: "Don Quijote hoch auf ber Mauer, Sinnend tief in nächtiger Stunde. Steht gerüstet auf der Lauer Und bewacht die heilige Runde. Unter fremdes Bolt verschlagen, Eingebent ber Selbentaten Und ber großen alten Zeiten, Bis er ganz von Wahnsinn trunken Endlich so nach langen Streiten Seine Brüder hat gefunden. -



Bon Margarethe Baronin Seblnigty.

Sieh', daß im Leben du und ich uns trafen, Es mutet fast mich wie ein Märchen an Von Königskindern, die im Waldgrund schlafen, Jahraus — jahrein, durch einen Zauberbann.

Geheimnisvoll nur rauschen rings die Bäume, Jahraus — jahrein, der Frühling kam und schied; Und sachte mischt es sich in ihre Träume; Bon Glück und Sehnsucht ist's das alte Lied.

Das alte Lied! Sie träumen und sie schlafen Im Waldesgrund, in Dämmerung verstedt, Bis einmal sie des Lichtes Strahlen trasen Und sie mit leisem Kusse aufgewedt.

Nun reiben sie die noch verträumten Augen, Und was geschah, sie können's kaum versteh'n, Sie fragen sich, ob sie fürs Licht noch taugen. Und ahnen doch: wie ist das Leben schön!

Und so auch ich: Im Zauberbann befangen, Jahraus — jahrein träumt' ich in Dämmernacht; Bis eines Tags, in heißem Glücksverlangen, Aus Schlaf und Traum zum Leben ich erwacht.

Nicht lange hättest du mehr dürsen säumen, — Ich habe sehnend deinem Tritt gelauscht — Und kamst du nicht, — so mußt' ich weiter träumen, Im Waldesgrund, — vom Tannenhain umrauscht.



Gesammelt von Bilbelm Rofch.

Bierte Lese.

Maler Friedrich Wasmann († 1886) schreibt an Lebr. Dreves (Meran, 20. Juni 1850):

"Ihr Schreiben an den Herrn B. v. Eichendorff hat mir einige angenehme Stunden verschafft, da ich ihn in seinem Landhaus besuchte. Ich hatt' ihn mir ganz anders vorgestellt und fand einen schlichten, gemütlichen Mann, der lieber mich reden ließ als selber viel sprach." (Bgl. W. Kreiten. Lebrecht Dreves. 215.)

"Eichendorff ist," drückt sich Len au aus, "ein höchst poetischer Taugenichts. Er tritt immer mit dem epischen Elemente ins Haus, mit dem lyrischen heraus." (Kürschner, Deutsche National-Literatur Bd. 146 CXVIII [Einseitg.].)

Karl Guttow wieder sagt einmal, wie ihn der Ansblick Heidelbergs immer an Eichendorff erinnert habe. (Die Dichtung Bd. XLI S. 27.)

Einem Briefe von Caroline v. Fouqué an Joseph Freiherrn v. Gichendorff vom 26. November 1814 (Original im Besitz des Freiherrn Karl von Gichendorff) entenehmen wir:

"... Mir ekelt im ganzen so unaussprechlich vor den Machwerken dieser Zeit. Bei 1 Ihnen finde ich Gesundheit, stille, Worte verachtende, Andacht, Chrfurcht vor der Gegens wart, kurz: Reife und Kraft. . . . "

Hierher gehören auch die Berichte von Eichendorffs Schwiegersohn, Major Ludwig v. Besserer-Dahlfingen und seiner Gattin über die letzten Lebenstage des Dichters. Der erste Bericht, dessen Entwurf sich wie die folgenden Schreiben ebenfalls im Besitz des Freiherrn Karl von Eichendorff befindet, lautet:

... . Bis jum Tode seiner Gemahlin, den 3. Dezember 1855, erfreute er sich, im ganzen genommen, einer sehr guten, wenn auch zarten Gesundheit; gegen trodene, kalte Luft mar er stets höchst empfindlich, denn bei ber geringsten Erfältung trat gleich ein anhaltender hartnädiger Suften ein. Seit jenem großen Berlufte nahm er sichtlich langfam Seine gewohnte Lebensweise sette er trotdem fort: Jeden Morgen nach dem Frühstud, welches er, wie überhaupt alle Mahlzeiten, mit der Kamilie seiner Tochter gemeinschaftlich einnahm, ging er in die Kirche und machte dann einen größeren oder fleineren Spaziergang. einer turzen Erholung sette er sich an die Arbeit, las nach Tische seine Zeitung, arbeitete hierauf wieder und brachte den Abend im Kreise der Familie zu. Mit dieser Regelmäßigfeit lebte er jahraus jahrein, immer gleich heiteren, genügsamen Sinnes, herzlichen Anteil an Leid und Freud um fich her nehmend, - ein Gegenstand aufmerksamer, ehr= erbietiger Sorge für feine Umgebung. Um 18. November v. J. blieb Eichendorff des Morgens ungewöhnlich lange auf seinem Zimmer. Er mar start erfältet und fieberte

<sup>1</sup> Historisch-kritische Eichendorffausgabe XIII 69 steht fälsch- lich In statt Be i.

heftig; — schon längere Zeit litt er bei ber rauben Witterung an seinem gewöhnlichen Suften. - ber berbei= gerufene Argt ließ ihn sich zu Bette verfügen, bas er seitbem nicht verlassen hat. Die Krankheit erwies sich als ein Lungenkatarth, welcher bald einen entzündlichen Charafter annahm. In den ersten Tagen ging alles gut, ein Aberlak schaffte Erleichterung, bann aber trat die alte Beangstigung wieder ein, wobei flare Momente und wirres Reben miteinander abwechselten. Dann und wann traten die Gestalten seiner Kindheit ihm vor die Seele. Go fragte er, ob ber eben Eingetretene nicht ber alte Daniel, ein Diener seiner Eltern, aus Lubowit sei. In den letten Tagen ward seine Sprace so undeutlich, daß mit der größten Mühe nichts zu verstehen mar, selbst wenn man das Ohr an den Mund hielt. Auch Papier und Bleifeber ließ sich ber Kranke reichen, aber umsonst. Am 25. vormittags empfing er bei vollem Bewuftsein durch seinen Beichtvater, Bater Bertlein ad St. Jacobum, die heiligen Sterbesatramente. Noch hatte ber Arat nicht alle hoffnung aufgegeben, und als am 26. gegen Mittag die Tochter des Kranken mit einem Löffel Wein an sein Lager trat und zugleich ein goldiger Sonnenstrahl ins Zimmer drang, durchzuckte ein Gefühl troftreicher Soffnung die befümmerten Bergen der Anwesenden. Gott hatte es anders beschlossen! In den ersten Nachmittagsstunden traten die Zeichen naber Auflösung ein. Allmählich erloschen die Lebensgeister. Sanft und friedlich und ohne Rampf ichied die Seele; der lette Seufzer mar so ruhig wie der eines im Schlafe behaglich Aufatmenden. Fast unmittelbar darauf änderte sich das bis dahin heitere Wetter. Ein gewaltiger Schnecfturm crfüllte die Lüfte, so als habe die Natur ihrerseits um den Sänger trauern wollen, der sie so oft gur Chre Gottes verherrlicht hatte."

Therese v. Besserer = Dahlfingen schreibt an hermann Frhrn. von Eichendorff (Reise, 6. Dezember 57):

... . . Sonnabend nachmittag stellte fich eine entschiedene Lungenentzundung, aber ichwachen Grades beraus.... Am Sonntag bat mich ber Bater, doch ja nicht ben rechten Beitpuntt für Reichung ber bl. Saframente zu verabfäumen. Um ia nichts au verseben, aber in der festen überzeugung, daß es nicht das lettemal sein würde, schrieb ich an unsern Beichtvater, den Kaplan Sertlein, der auch ichon Mama versehen hatte, und bat ihn den andern Morgen dem Bater hilfreich zu sein. Abends fand Willmann 1, wegen der zu= nehmenden Lungenbeschwerden, einen Aberlak für nötig. wonach dem Bater, den ich unterdessen selbst anfing für schwer erfrankt zu halten, entschieden beffer murde. Montag früh empfing Papa, bei vollem Bewuktsein und mit wurdiger Saltung, die Sterbelaframente, seine Rrafte maren aber so erschöpft, dak er nur sehr schwer zu verstehen war. . . . Die letten vier Nächte haben wir abwechselnd bei ihm gewacht, Besserer, ich, Anna und die Maly?.... Nacht hatte ich mich für einige Stunden hingelegt in die Nebenstube und hörte, daß er nach mir verlangte, wie ich an sein Bett trat, fragte ich ihn, ob er etwas wünsche? "Oh nein," sagte er, "nur sprechen will ich dich, mir ist so bange!" Ich würgte die Tränen hinunter und blieb bei ibm. war die Nacht vor feinem Tode. Er fragte später, wann der 3. Dezember ware 3. Also hat er wohl selbst fich mit seinem Tode beschäftigt. . . . Im ganzen hat er sehr wenig gesprocen, an seinem Todestag war er sehr still und so rubig und ichmerglos, daß ich wirklich wieder anfing für fein Leben zu hoffen, er bekam fo oft er wollte stärkende Sachen.

3 Todestag feiner Gattin.

<sup>1</sup> Der Hausarzt.

<sup>2</sup> Tochter des Gutsverwalters Baper.

nachmittags lag er zwei Stunden so unbeweglich, daß ich glaubte er schliefe, aber es war Täuschung, ich setze mich an sein Bett und außer, daß er dann und wann einen ihm gereichten Lössel Ungarwein nahm oder den Kopf hob, um zu sehen, ob ich noch da sitze, verriet er kein Lebenszeichen. Die letzten Stunden lag er ganz unbeweglich, ein Bild der tiessten Ruhe und atmete langsam und immer langsamer, bis der Atem stocke und zuletzt ganz sanst, ohne Todes-röcheln aushörte. . . . "

Dr. W. Martens, 1868 bis 1883 Direktor des Prieskerseminars in Pelplin (1857 Konvertit) teilt Hermann Frhrn. v. Eichendorff (Klosterwald, 3. April 1899) mit:

"... Wie ich bereits in einer Partie der Rosenthalschen Konvertiten-Bilder aussührte, hat die Poesse Josephs v. Eichendorff mir allmählich den Zugang zur Erkenntnis der katholischen Glaubenslehre angebahnt. Als Primaner habe ich im März 1848 Ihrem Bater zum Namenstage gratuliert und einige Kompositionen seiner Lieder beigefügt. Als eben immatrikusierter studiosus juris besuchte ich den edeln Dichter im Frühjahr 1849 von Berlin aus. Das war die erste, leider aber auch die letzte persönliche Begegnung."

über den Zauber von Eichendorffs Persönlichkeit läßt sich auch Dr. Josef Hubert Reinkens, der spätere altsatholische Bischof, an Hermann Frhrn. v. Eichendorff (Breslau, 17. Dezember 1857) vernehmen:

"... Ich habe zwar nie das Glück gehabt, Ihrem herrslichen Bater ins liebe Auge zu blicken, aber in seine reine, von Begeisterung für das Ideale und Göttliche strahlende und in Anmut blühende Seele glaube ich durch den treuen Spiegel seiner unsterblichen Schöpfungen, womit er unsere Literatur zu bereichern nicht aushörte, geschaut zu haben. Und wie gerne tat ich es und tue ich es heute und werde ich es immer tun! ... Ich staunte, wie in dem Greise mit

der Erhabenheit der christlichen Anschauung die jugendliche Frische und Blütenfülle wetteiserte. An ihm hat sich's erwiesen, daß die Seele immer geslügelt bleibt, wenn sie sich in die Freiheit der Kinder Gottes erhebt. . . ."

Ahnlich äußert sich Prinz Josef von Sohen zollern, Fürstbischof von Ermland. Er schreibt unterm 7. April 1823 (XIII, 267):

"... Serr von Eichendorff ist einer der geist= und gemütvollsten Menschen, die ich kenne, dabei ein treuer, eifriger katholischer Christ und ein ausgezeichneter Dichter, er ist mein Freund und mein bester Umgang allbier. . . ."

Der Staatsminister Theodor v. Schön endlich berichtet an den Obersten und späteren Oberburggrafen Magnus von Brünned auf Bellschwitz am 17. Februar 1854 (XIII, 288):

"Sein Umgang wird Ihnen wohltun, wie er mir es gewesen ist. . . Bon Eichendorff suchen Sie Freund zu werden, wie ich einen Wert darauf setze, es zu sein. Barnshagen ist dagegen nur als interessante Erscheinung wichtig." . . .

In einem Briefe Luisens Freiin v. Eichen dorff an ihren Neffen Hermann (27. April 1858) verdient folgende Stelle Beachtung:

"Dein Wunsch ist schwer zu erfüllen, denn du wirst wissen, daß ich das Licht der Welt erblickte, als meine beiden Brüder bereits das Elternhaus verlassen hatten und daß ich mich später, wenn dieselben zuweilen nach Lubowitz kamen, in einer Erziehungsanstalt in Teschen und Troppau befand. Nur ein paar Mal war ich als Kind mit deinem Bater mehrere Wochen in Lubowitz zusammen und da beziehen sich meine Erinnerungen meistens auf mich selbst. Nur aus Erzählungen der Mama kann ich Dir einiges mitteilen. Dein Vater soll in seiner Kindheit und Jugend sehr

heftig gewesen sein. - 3wischen bem 14, und 15. Lebens= jahre bekam er plöglich in der Racht einen Anfall, den fich niemand, selbst der damalige Dr. Geisler in Ratibor, er= flären tonnte. Er fprang nämlich plöglich aus bem Bett, rang die Sände, weinte, schluchzte und schrie fo überlaut, daß das ganze Schlofpersonal in Bewegung und Schreden war. Er borte und verftand nicht, was man zu ihm fprach. Seinem hofmeister, B. Beinte, tam ploglich ber Gebante, ihn durch Rlavierspiel zu befänftigen, und munderbarerweise gelang es ihm. Er fing an zu zittern, fiel leichenblaß aufs Ranapee und ichlief endlich ein. Dieser Anfall bauerte ungefähr eine Stunde, als der Dottor tam, fand er ihn bereits im tiefsten Schlafe, ohne Anzeichen irgend einer Krankheit. Als er erwachte, wußte er nichts von dem Borgefallenen und befand fich ganz in seinem gewöhnlichen Zustande. Die Mama bilbete sich ein, daß dies damit in Busammenhang stehen könne, daß er einmal in seiner Rindheit im Sofe von einem Sunde gebiffen worden fei. — Wenn die Brüder einmal Strafe verdient hatten, soll der Bater geweint und um Berzeihung gebeten haben, mährend ber Bruder Wilhelm stumm und starr blieb und durch nichts hierzu zu bewegen mar. — hofmeister heinte soll in jeder Beziehung ein ausgezeichneter Mann gewesen sein, welchem sie noch in späteren Jahren unendlich anhänglich waren. -Mir schwebt mein teuerer Bruder aus meiner Rinderzeit immer als iconer Lukowicher Offizier vor, ber in Lubowig an manchen schwülen Rachmittagen mit mir im schattigen Obstgarten im fühlen hohen Grase lag, welches mir bamals wie ein Urwald vorfam, aus dem allerlei Ungetüme auf mich losschritten. Dann erinnere ich mich noch meiner Todesangst, wenn er mit mir, ich ihm auf der Bruft sigend, über die Oder schwamm, mahrend der Bapa ängstlich vom Ufer ausah und meine Mutter, die immer mutig war, uns

Ø

8 550 8

Ø,

auslachte. . . . Mein Bater, welcher starb als ich in Teschen war, schwebt mir als ein großer, stiller, in sich gekehrter Mann vor; die Mama war eine sehr kluge, lebendige, tätige Frau. In "Uhnung und Ggenwart", dem ersten Roman des Baters, kannst du ihre Schilderung lesen, worüber sie aber beleidigt war. . . ."

In einem andern Brief Quisens an Hermann heißt es: "Aus den Kriegsjahren 1813—15 weiß ich Dir nur zu sagen, daß der Bruder damals in das Lükowsche Corps ein= trat. Meine Mutter besonders war darüber in Berzweif= lung und fuhr, um ihn noch zu sehen, in der Nacht eilends nach Troppau, wo er durch mußte, kam jedoch zu spät. Rach beendetem Kriege fuhren wir ihm nach Reise entgegen, wo wir ihn abgezehrt und blag in unsere Arme schlossen. Ich war damals ein kleines Kind, doch erinnere ich mich lebhaft an diese Szene. Auch Deine fel. Mutter tam ihm dabin entgegen und der Abend des Wiedersehens wurde in dem Gasthause, in dem wir alle wohnten, mit einer Bunschade und Tränen der Freude und Rührung gefeiert. Run ift Neille die Stelle seiner ewigen Rube geworden. — Wohl ihm!! — Mein Herz wird gepreft und meine Augen füllen sich mit Tränen, wenn ich an den edlen, guten, armen Bater dente." -

In Seines "Romantischer Schule" lesen wir:

"In der Tat, welch ein vortrefflicher Dichter ist der Freiherr von Eichendorff; die Lieder, die er seinem Roman Ahnung und Gegenwart eingewebt hat, lassen sich von den Uhlandschen gar nicht unterscheiden und zwar von den besten derselben. Der Unterschied besteht vielleicht nur in der grüneren Waldesfrische und der kristallhafteren Wahrheit der Eichendorfsschen Gedichte." (Heines Werke, Ausgabe Walzel VII, 168).

Im Anschluß an meine Sammlung, die hiemit ihren vorläufigen Abschluß findet, mögen zwei Gedichte zum Abschud kommen. In ihnen wird Eichendorff von Persönlichsteiten zu schildern versucht, die den Dichter im Leben gekannt haben:

Die Feder Josephs von Eichendorff. (Gine Erinnerung gur Feier feines hundertjährigen Geburtstages.) Ein fostlich Angedenken liegt bier por meinem Blid. Es ruft mir alter Zeiten Erinnerung gurud. Wo diese Keder führte des edlen Dichters hand. Den nun zur Jubelfeier rings preist das Baterland. Bor meines Geiftes Auge feb' ich den hohen Greis. Im Antlik Würd' und Milde, das Saar icon filberweik. Die Gute hat ihr Siegel ben Bugen aufgedrückt. Die Muse hat den Liebling mit Soheit reich geschmüdt! Er war ein deutscher Sänger, und deutsch mar seine Treu. Ein Eco wedt sein Singen im Bolfe ewig neu: Er war ein edler Dichter, und edel war sein Wort, Drum leben seine Lieder unsterblich bei uns fort! Und ist auch längst geschlossen sein Auge, einst so hell. Und ift auch längst verstummt ber holden Lieder Quell. Die leicht beschwingten klingen durchs weite Baterland, Wo deutsche Bergen schlagen, da find sie wohlbekannt, Sie haben feste Murgeln im deutschen Sinn gefaßt, Das Lied des deutschen Sängers ist stetswillkommner Gast. Ich aber, auf der Feder, die seine Sand geführt, Lag ruhen nun die Blide, von tiefem Weh berührt, 3d weih' dem toten Freunde der Trauer stillen Boll, Der Stunde ernste Feier bewegt mich wehmutsvoll. Und zu den reichen Kränzen, die ihm die Nachwelt beut. Da füg' ich leis und zagend dies kleine Liedchen heut!— Anna v. Gottberg, geb. Freiin v. Rottenberg [A. B. R. Enberg] (Welt und Haus, Jahrg. VII heft 9/10).

## An Joseph von Eichendorff.

Viel blüh'nder Mädchen Augen wollten lang Als Hippotrene meinem Lied nicht taugen, Nun aber zwingt mich wieder zum Gesang Der Blid in eines alten Dichters Augen,

Des alten Eichendorff! Wie trägt er schlicht Sein greises Haupt durch unsre jungen Zeiten. Sein Blid gleicht seinem Lied — aus beiden spricht Biel süße Mär vergangner Herrlichkeiten.

Den Jungfrau'n gleich, die hütend den Altar, Die Flamme Bestas schützten vor Erkalten, Hat seiner zarten, keuschen Lieder Schar In Aug' und Herz das Feuer ihm erhalten.

Wir aber, die wir noch ihn wandeln sehen, Wir halten's, wie vom Himmel ein Bersprechen, Daß deutscher Sang soll immerdar bestehn, Ein Fels, dran sich der Zeiten Wogen brechen.

Berlin, 24. Janur 1852.

Beter Cornelius.

Das Sonett (Originalhandschrift im Besitz des Freiherrn Karl von Eichendorff) fehlt in allen Ausgaben von Cornelius' Gedichten. Die erste Beröffentlichung erfolgte im November 1907 im "Deutschen Hausschatz" u. in der liter. Monatsschrift "Der Often" XXXIII 11.



Rach Sichenborffs zerbrochenem Ringlein.1

Ima valle mola est domusque sacra,
Quam quandam coluit puella dulcis
Promissam improba quae fidem fidellit,
Fractusque annulus est meae puellae
Nunc vellem patria vagus relicta
Quaqua terra patet, levare cantu
Aerumnis animam, viro et puellae
Omni perfidiam meae referre!
Aut vellem properare ad arma sacra,
Juxta ignes tacita cubare nocte!
Nunc, cum cerno molam, dolore vexos,
Falsae nam memini meae puellae.
Heu, vellem explacida iacere terra!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prof. Scharnweber hat sämtliche Gedichte Eichendorffs ins Lateinische übertragen. Wir bringen eine Probe seiner Übersekungskunst.



Gedichte von Sans Freiherrn von Sammerftein.

1.

## Waldburg.

Hochausspähend, schwarzumwipfelt, Rundgefegt vom Regensturm Ragt Urweltgestein und gipfelt Jäh in Dach und Turm.

Geiernest! Mit hohlen Fenstern Lauert's überm Straßenlauf. Schmettre, Schwager, den Gespenstern Unsern Gruß hinauf!

Saben's doch die langen Tage Sonst so still! Rur Wälderflut Schwillt heran mit fühlem Schlage, Rauscht, ebbt und ruht.





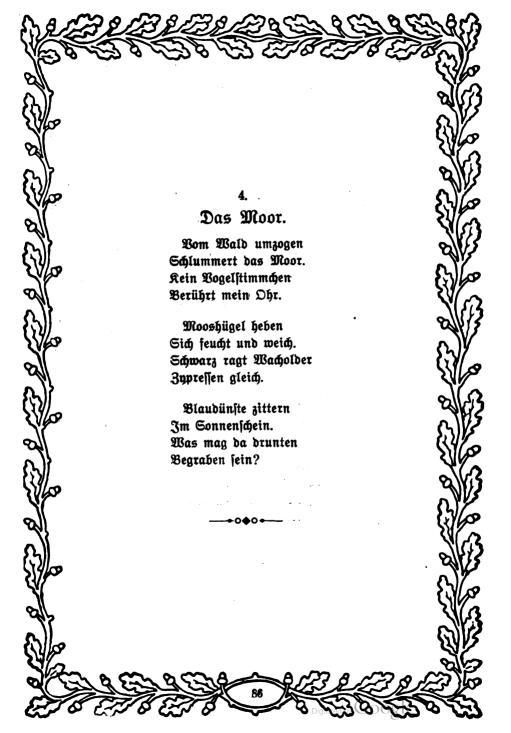

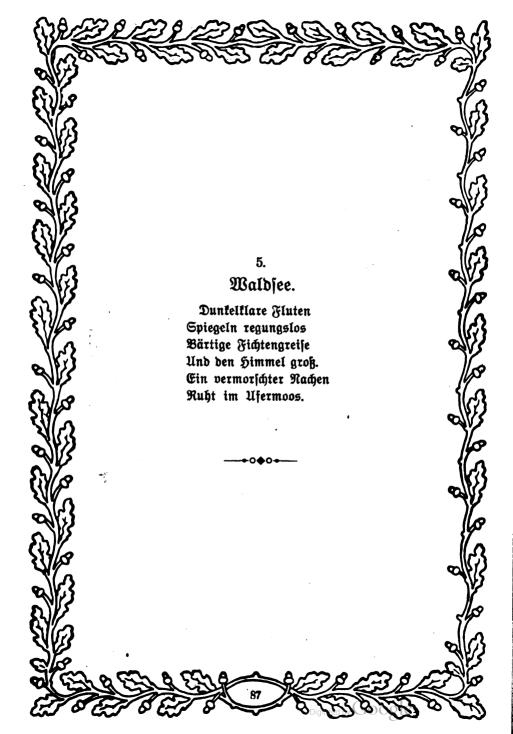



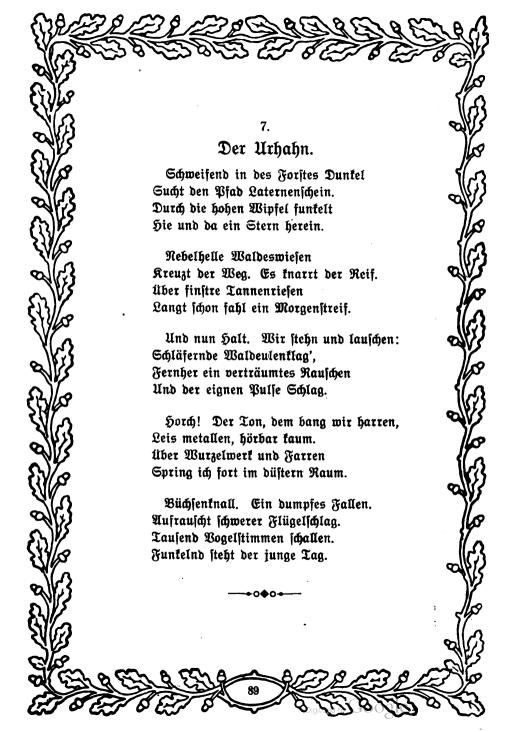



Ein schneidig Lüftlein Kommt hergefegt. Hui! Wie das fröstelni Im Reisig regt.

Jest durch die Lüfte Ein Flügelschnitt, Ein dunkler Schatten, Der pfeilschnell glitt.

Am Raine stredt sich Ein Bogelhals Vorsichtig spähend. — Wohlauf zur Balz!

Traumtrunten follert Ein seltsam Lied. Bald nah, balb ferne Durch Moor und Ried.

Rufen und Antwort, Rampfforderung, Zorniges Zischen, Flatternder Sprung.

Man rauft. Die Federn Stieben davon. Der eine nimmt Schaden, Der andre Lohn.

Wie dreht und bläht sich Boll Eitelkeit, Wie schnurrt und gurrt er, Der Sieger im Streit!

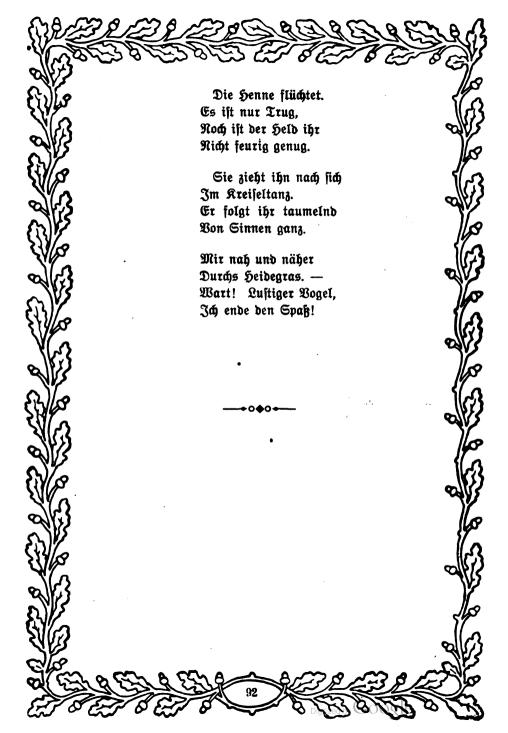





Von Dr. Ewald Reinhard

Ideal und Wirklichkeit sind wie eine Landschaft und ihr künstlerisches Abbild. Niemals wird der Abgrund übersbrück, der das Vorbild und seine Nachahmung voneinander scheidet; denn die Pforten des Paradieses sind geschlossen und der Cherub mit dem Flammenschwerte wacht noch heute darüber, daß der Wensch nicht eindringe, daß der Wensch nicht wie Gott werde.

In den reinen hohen Seelen großer Menschen werden allein die Ideale in göttlicher Schönheit gedacht; aber eine wesensverwandte Verwirklichung ist ihnen niemals beschieden. So werden religiöse Ideale aufgestellt und nachsgeahmt, so tommen philosophische Vorbilder zur Auswirtung; aber auch für die Allgemeinheit als solche werden Gedankengebilde ersonnen, die als Schattenrisse überirbischer Weisheit den menschlichen Geist beflügeln und ersheben sollen.

Bon Plato und Aristoteles angesangen ist so das Staatsideal dem Gedankenspiele großer Geister einer der beliebtesten Borwürfe gewesen, und je mehr die Wirklichsteit im Gegensatz zu dem geistigen Bilde stand, desto heller trat dieses, vom göttlichen Strahle der Begeisterung gestroffen, auf dem dunklen Untergrunde hervor.

So hat insbesondere Thomas Morus in seiner "Utopia" der verderbten Gegenwart einen Spiegel entgegengehalten;

aus traurigen Zeitverhältniffen flüchtete Bellamy ins Jahr 2000.

Und endlich hat auch die Romantit des neunzehnten Jahrhunderts, die so manchem verdorrten Zweige des Lebens und Wissens neue Kräfte zuführte, den Staatsegedanken von neuem entwickelt und zur Blüte gebracht.

Die romantischen Dichter gehörten nicht zu dem Fähnslein, das auszog, um das verlorene Staatsideal wiederzussinden. Richt als ob Schlegel, Novalis, Eichendorff vom Staate überhaupt nichts hätten wissen wollen: allein die meisten unter ihnen waren zu poetisch veranlagt und zu wenig juristisch gebildet, um den Staat anders als durch das färbende Perspettiv der Poesse betrachten zu können. Genug, daß ein Brentano, ein Eichendorff, ein Schenkendorf die Kämpse der Deutschen mit der Leier besangen, daß Schlegel Kriegsmaniseste entwarf, daß Fouqué, Eichendorff und Beit das Schwert zogen, daß damit eine patriotische Romantis ins Leben trat!

Bon ihnen haben Friedrich von Schlegel, der vielseitige, Novalis und Eichendorff auch dem Staate als solchem ihre Betrachtung gewidmet; bei Schlegel sind dahingehende Bemerkungen aber nur gelegentlich, bei Novalis geht alles im Blendwerk eines Persönlichkeitskultes auf, und nur bei Eichendorff, dem ausgebildeten Staatsbeamten, haben Darslegungen über Konstitutionen, Preffreiheit u. a. seste Grundlagen. Somit bildet er in gewissem Sinne ein Bindeglied zwischen der literarischen und der politischen Romantik, also auch von dieser Seite aus ein Mann von beachtenswerten Kenntnissen und Kähiakeiten.

Der Mann, den Novalis als das Idealbild eines Herrs sansah, war Friedrich Wilhelm III., nicht minder versehrungswürdig erschien dem Romantiker aber auch die

Königin Luise; sie beide waren ihm ein "klassisches Mensschenpaar"; "der Hof hat sich," so meint Novalis weiter, "in eine Familie, der Thron in ein Heiligtum, eine königsliche Bermählung in einen ewigen Bund der Herzen verwandelt; die Republick hat nur das Borurteil der Jugend für sich." "Für eine Konstitution kann man sich nur wie für einen Buchstaben interessieren. Wie ganz anders, wenn das Gesetz der Ausdruck des Willens einer geliebten, hochsgeachteten Person ist. Man darf in keiner Weise den Monarchen als den ersten Beamten auffassen. Er ist kein Bürger, daher auch kein Beamter. Der König ist ein zum irdischen Fatum erhobener Mensch."

So sehen die poetisch stilisierten Staatsgedanken Friedzichs von Hardenberg aus; es ist bedeutsam, daß in diesen schwärmerischen Gedanken gewisse Grundzüge der romanztischen Staatsdoktrin enthalten sind. Adam von Müllerkannte zudem Novalis, und so sindet sich denn auch in den Schriften Müllers und Hallers die Idee vom absoluten Könige.

Eichendorff teilte die Begeisterung des Novalis für das preußische Königspaar. Aus den Berliner Manustripten erscheint eine Stelle bemerkenswert, welche zu den Vorarbeiten des Aussass: Preußen und die Konstitutionen gehört; dort heißt es: "Aber, sagt man, es fehlt in Preußen die Gewähr, es fehlen die Garantien für alle diese guten Einrichtungen, deren Bestand lediglich auf der großartig gerechten Persönlichkeit des Königs beruht und daher durch eine Berfassung bleibend gesichert werden müsse." Diese Stelle ist später in den Aufsah selbst aufgenommen worden; sie erhält für uns noch eine besondere Bedeutung durch den Hinweis auf einen Entwurf in den Berliner Manustripten (Blatt 29); er ist betitelt: An den König. Das Motiv

lautet: Der König als Steuermann. In den gesammelten Werken steht das Gedicht unter dem farbloseren Motto: Das Preußenschiff.

In seinen politischen Schriften, die vorwiegend mit dem Probleme der Preßgesetzgebung und der Konstitution sich befassen, vertritt Eichendorff den Standpunkt eines gemäßigten Konservativen. Er will keine unbedingte Zensur — hat er doch selbst das Mißliche solcher Beschränztung an sich erfahren —, sondern nur eine Beaufsichtigung der "Zeitungen, Tagesblätter und Flugschriften, welche politische oder kirchliche Angelegenheiten der Zeit betreffen, sofern nicht etwa die bekannte Persönlichkeit oder das öffentliche Berhältnis des Herausgebers oder Verfasserssichon an sich Gewähr leistet und eine Ausnahme rechtzertigt".

Wichtiger ist die Stellungnahme Eichendorffs zur Frage der Konstitution; auch hier denkt er durchaus selbständig und such beiden Parteien gerecht zu werden. Er will nicht ohne weiteres die Konstitution in allen Staaten eingeführt wissen, sondern sie muß sich organisch aus dem Staatsgebilde heraus entwickeln. Dem Bolke, welches politisch unreif ist, soll die Frucht vom Baume der Erkenntsnis vorenthalten bleiben. An den Deutschen gefällt dem Romantiker besonders ihre Bielgestaltigkeit, und er empfindet es nicht als einen Borteil, daß Frankreich sich immer weiter zentralisiert.

Als Idealstaat schwebte dem schlesischen Dichter, dem preußischen Staatsmanne, mithin eine konstitutionelle Monarchie im kulturell fortgeschrittenen Staatswesen vor. Man muß es dem Romantiker zum Ruhme anrechnen, daß er in einer Zeit vollständiger Reaktion solch fortschrittliche Ideen zu vertreten wagte.

Er tritt mit diesem Idealbilde den Sauptvertretern der romantischen Staatswissenschaft durchaus selbständig gegenüber.

Als die großen Wortführer der romantischen Staatsidee pflegt man das Dreigestirn Friedrich von Gentz, Adam
von Müller und Karl Ludwig von Haller zu bezeichnen;
warum Görres nicht genannt wird? Wohl aus dem Grunde,
weil er die Wehen des neuen Staates sowie die ganzen politischen Umwälzungen mehr in seiner Persönlichkeit widerspiegelt als systematisch darlegt.

In ähnlichem Sinne machte freilich Genz die politische Entwicklung innerlich mit; er wurde wie die Besten seiner Zeit von den Ideen der französischen Revolution ergriffen, er erblickte in der Freiheit das Flammenzeichen fünftiger großer Zeiten, und wenn er völlige Zensurfreiheit forderte, so stellte er damit nur eine Forderung an die Spize, welche seine eigensten Lebensinteressen berührte. An den Auswüchsen der französischen Revolution sand Gentz freilich tein Gesallen, im Gegenteil, er eiserte gegen die Schreckensmänner, und auch gegen den Besieger der vielköpfigen Hydra, gegen Napoleon.

Als Ideal eines Staates erscheint Gent in seiner ersten Epoche das freiheitliche England; die Lehren des Adam Smith finden seinen ganzen Beifall. Daß die Arbeit und ihre Produktion Lebenselement des Staates sein müssen, ist auch bei ihm erster Glaubenssatz. Gute Finanzen genügen ihm zum Wohlergehen des Staates. Gentz ist jedoch einsichtig genug, nicht alle Staaten nach englischem Muster umformen zu wollen. So erkennt er den Wert und die Bebeutung der Domänen in Preußen vollständig an.

Somit ift das Staatsideal Friedrichs von Geng der

monarchische Staat mit freiheitlichem Gepräge, der Staat in freier Betätigung aller feiner Kräfte.

Diese Anschauungen Friedrichs von Gentz deden sich nun freilich in teiner Weise mit dem Bilde, welches er in späteren Jahren vom vollkommenen Staate entwirft. Während Gentz nämlich in seiner "guten Zeit", wie Roscher sagt, durchaus freiheitlich gesinnt ist, spricht er später ganz im Sinne der Reaktion. Ob diese Wandlung innerlich ehrlich ist, oder ob er hier denselben Insismus entwickelt, den er in seinem persönlichen Leben beliebte, darüber mag man lieber nicht urteilen.

Jedenfalls verteidigt er als treuer Schildknappe Metternichs den Absolutismus des reaktionären Regimentes und gibt nicht nur seine nationalökonomischen Jdeen preis, sondern sogar Forderungen wie Prekfreiheit. Bon anderen Freiheiten, wie Koalitionsfreiheit, ist erst recht keine Rede mehr.

So hat die Staatsauffassung Friedrichs von Gent ein Janusgesicht; gemeinsam ist beiden Ansichten nur, daß der volltommene Staat eine Monarchie sein müsse, hier jedoch mit Freiheiten ausgestattet, dort unter der absolutistischen Allgewalt eines Herrschers stehend.

Friedrichs von Gentz warmherzigster Freund war Adam von Müller, der zweite der romantischen Staatstheoretiker. Der Briefwechsel der beiden Männer gehört zu den wertvollsten Beiträgen unserer neueren Geistesgeschichte. Im übrigen war Adam von Müller dem Wiener Diplomaten mehr als unähnlich; er war von lauterem Charakter und hoffte vergebens, daß der gewissenlose Freund sich den Armen niederer Minne entwinden werde, um auf den Höhen geläuterter Lebensanschauung sein Glück zu suchen. Als Interpret seiner Auffassung vom Staate

erweist sich Abam von Müller als äußerst geistvoll und bildnerisch. Er gibt nicht nur Ideen wieder, sondern er versenkt sich in dieselben tieser hinein und spürt ihrem Wahrheitsgehalte selbständig nach.

Während Gentz die englische Berfassung einfachtin als erstrebenswert hinstellt, versucht Abam von Müller eine Weiterbildung. Unter Arbeit und Produktion versteht Abam Smith in erster Linie, ja ausschließlich, die Arbeit der Hände und die Produktion sichtbarer Güter; demgegenüber beiont Müller in feinsinniger Weise den Wert der geistigen Arbeit. In diesem Jusammenhange findet auch das Evangelium von der Steigerung der Leistungen durch das Teilen der Arbeit seine Begrenzung.

Welches Staatsideal Adam von Müller in seiner Frühzeit ausgedacht, ist aus seinem Hauptwerke "Die Elemente der Staatskunst" nicht vollkommen ersichtlich; in den Grundzügen liegt es jedoch sest. Die Revolution mit ihren Wirrnissen ist dem vielgewandten Gelehrten ein Greuel; zwischen den beiden Staatsformen der Monarchie und der Republik kommt er dagegen zu keiner Entscheidung; während er einmal die Monarchie als ursprünglicher preist, rühmt er an einer anderen Stelle die Konstitution und meint: "Republikanismus und Monarchie sind nichts ans deres als die beiden, gleich notwendigen Elemente jeder guten Verfassung." Wieder anderswo bricht er für das vielgelästerte Mittelalter und seine Gesehe eine Lanze.

Eines aber verlangt er vom Staate, er muß den Normen des Christentums gehorchen; der Geist der Religion Jesu Christi muß ihn überschatten, und das Lob des Christentums hat Müller im sechsten Buche seines Wertes begeistert gesungen. Im Innern bedarf der Staat eines pulsierenden Lebens; selbst die mechanische Arbeit ist nichts

ohne die geistige Durchdringung. Ja sogar die Abgaben sollen gutwillig und aus nationaler Anhänglichkeit gezahlt werden. Ein Staatengebilde hat schließlich den Krieg notwendig; der Krieg spannt alle Kräfte an und erweist sich als sebenspendend. "Erst durch den Krieg wird der Friede," meint Müller.

In Einzelheiten macht Adam von Müller für seinen Zukunstsstaat noch manch andere schätzbare Borschläge; so tritt er für eine Berschmelzung von Justiz= und Finanz= ministerium ein. Bei dem Berkause von Lebensmitteln, namentlich von Getreide, verlangt er staatliche Aussicht. Das Berhältnis von Staat und Kirche denkt sich der Staatstheoretiker so: der Staat dotiert die Kirche und ihre Die= ner, dafür hat die Geistlichkeit die moralische Berpslichtung, das Nationale dem Staate zu erhalten und zu vermitteln, eine Ausgabe, in welche sich die Geistlichkeit mit der Kaus= mannschaft teilt.

Später hat Abam von Müller manchen Bauftein an seinem Idealstaate versett oder gang neue Teile angefügt; es war insbesondere der Einfluß Sallers, welcher hierbei mitwirkte. Das Mittelalter rudt mehr und mehr in den Bordergrund; nach der 1820 veröffentlichten Abhandlung: Bon der Notwendiakeit einer theologischen Grundlage ber gesamten Staatswissenschaften tann nur mehr die Monarchie als Ideal Müllers gelten. Der Monarch ist als Mächtigster und Stärkster in seinem Lande König, ein durchaus hallerscher Gedanke. Verklärend und mildernd steht über dem Gangen die Sonne Gottes; ihm ist alles, auch der König, unterworfen, ihm ist alles Rechenschaft schuldig. So nähert sich Müller dem Gottesgnadentum, so gewinnt für ihn das Mittelalter Reig. Daneben will ber Romantiter auch das ganze bunte Leben des mittelalter= lichen Bunft= und Innungswesens erhalten oder wieder=

belebt wissen; mithin soll die Zentralisation nicht das Leben erstarren lassen, sondern das Eigenleben aller Kräfte soll bestehen bleiben; mit dieser Forderung bleibt er einem seiner ersten und fruchtbarsten staatsmännischen Gedanken treu.

In seiner Begeisterung für Haller übernimmt Adam von Müller aber noch manch andere Ideen, von denen viels leicht die über Staatss und Privatrecht Hallers eigenstes Gut ist. Nach dieser Ansicht gibt es kein Staatsrecht, sons dern nur eine Summe von Privatrechten; ein allzu kühner Bersuch, die persönliche Freiheit gegenüber dem Staate rechtlich sestaulegen.

ω

Mithin finden sich auch bei Adam von Müller zwei Staatstheorien, die je nach der Epoche, der sie angehören, verschieden sind; das der Frühzeit ist freiheitlicher gedacht und blickt in die Zukunft, das aus späteren Jahren ist sonservativer entwickelt und lenkt den Blick in die Bergangenheit. Charakteristisch ist den Müllerschen Staatsideen der Gedanke, daß auch der Staat ein lebendes Wesen ist, und daß ihm deshalb um jeden Preis das Eigenleben, selbst der kleinsten Gebilde im Staate, erhalten bleiben muß.

Während Adam von Müller Geisteskörner ausstreute, sonst aber keinen Bedacht auf das Aufgehen der Saat nahm, kam in dem Berner Karl Ludwig von Haller endlich der eigentliche Sämann der romantischen Staatsgedanken; er ist der große Systematiker des romantischen Staatsideales, zugleich eine der konsequentesten Naturen der ganzen neueren Kultur. Das Werk, das Haller in einem arbeitszeichen Menschenleben schuf, und das der Holinshed der Staatsdoktrinen romantischer Richtung wurde, ist die "Restauration der Staatswissenschaft". Unbeirrt durch die

Tagesmeinung und unberührt durch die Umwälzung in der politischen Welt geht Haller darauf aus, den mittelalterslichen Staat wieder in seine alten Rechte einzusehen. Er ebnet sich den Weg, indem er den französischen Vertretern des contrat social Fehde ansagt und ihre volksfreundlichen Ansichten von einer Begründung der Fürstenherrschaft durch das Bolk widerlegt. In seiner neuen Theorie von der Begründung der Monarchie erklärt er, daß der Herrscherkraft eigener Macht regiere, daß der Stärkse im Lande Herrscher sein müsse. Somit verkündet er kurzweg das Recht des Stärkeren.

Der Monarch gebietet unumschränkt; die Geschichte gibt auf jedem Blatte Kunde davon, daß die Fürsten stets von "ihrem" Lande, "ihrem" Bolke, "ihren" Truppen gesprochen haben, und so soll es auch im Idealstaate Hallers bleiben. Das Bolk hat an der Berwaltung des Landes nicht den mindesten Anteil; wenn sich der seltene Fall ereignet, daß der Fürst seine Wacht misbraucht, dann ist es am besten, diese Unbill schweigend zu ertragen; es bleibt aber auch statthaft, sich einer solchen Regierung durch Auswanderung zu entziehen. Empörung, Revolution ist nicht nur verabscheuenswürdig, sondern auch höchst unklug; denn der Schwache kann dem Starken doch nicht auf die Dauer sich widersehen.

Der Fürst lebt von dem Ertrage seiner Güter, der Domänen und von dem Gefälle der Regalien. Eine Steuer gibt es im Idealstaate Hallers nicht; nur in außerordentslichen Fällen wird von den Bertrauten und denjenigen, welche dem Throne nahestehen, freiwillige Beihilfe geleistet.

Wie der Fürst kein besonderes Recht auf eine Untersstützung von seiten seiner Untertanen hat, so besitzt auch ums

gekehrt das Bolk kein Recht, außerordentliche Aufwendungen von oben zu erwarten. Alle Institute, Krankenhäuser und andere gemeinnützige Einrichtungen sind Wohltaten, ja sogar die Audienz beim Fürsten kann nicht geforbert werden: sie ist "Ehre", "Bergünstigung".

über dem Ganzen schwebt auch hier versöhnend der Geist der Religion; der Fürst muß seine Herrschaft als eine "Gnade Gottes" betrachten, darum obliegt ihm die Försterung der Religion, seine Regierung wird geseitet von dem Engel der Gerechtigkeit und der Liebe.

Die Grundsätze der politischen Leitung des Staates — von Haller "Makrobiotik" genannt, werden umständlich erörtert; an der Seite des Königs stehen die privilegierten obersten Stände; diese im eigentlichen Sinne Freien, denen nur die Unabhängigkeit sehlt, um selbst Fürst zu sein, bilzden die Repräsentantivverfassung; aber sie bilden keine Bolksvertretung, sondern sie vertreten nur sich selbst. Mit der Kirche muß der Staat auf gutem Fuße stehen; von Rugen ist es, wenn der Fürst seine Söhne und Verwandten in hohe Kirchenämter bringt.

Der Kern der Staatstunst ist die Regelung der Einund Ausgaben; als beste Regel erscheint Haller die Minderung der Ausgaben, und zwar in möglichst hohem Maße. Im übrigen will der Staatstheoretiker für die Untertanen seines Zukunftsstaates weitgehendste Freiheit; nicht einmal zum Kriegsdienste soll der Bürger herangezogen werden. Für den Kriegsfall muß sich der Fürst mit Soldtruppen begnügen. Die Familie ist ja der Staat im kleinen, und die Analogie — Staat — Familie, hat Haller mit großer Beharrlichkeit durchgeführt.

Neben der weltlichen Monarchie kennt der Schweizer noch eine geistliche Monarchie, sowie die Republik. Für die lettere hat der Angehörige der ruhmvollen Eidgenossenschaft keine Liebe; ihm ist die Monarchie die beste Staatssform.

Die verderbliche Entwicklung des neuen Staates schreibt Haller der Einführung des römischen Rechtes zu, ein Gedanke, in dem ihm Müller beipflichtet; aber auch die Reformation hat als religiöse Revolution böse Früchte gezeitigt.

Die romantischen Staatstheoretiker haben die Verwirklichung ihrer Ibeen bis zu einem gewissen Punkte erlebt; die Reaktion und die "Beilige Allianz" wären ohne die Romantik unmöglich gewesen; Gentz und Müller selbst traten an die Seite Wetternichs, Haller fand bei Karl X. von Frankreich Aufnahme. Ihre Werke, namentlich Hallers Lebenswerk, wurden begeistert gepriesen.

Allein die Revolutionen vom Jahre 1838 und vom Jahre 1848 machten allen Zukunftsträumen romantischer Art ein Ende; nur Müllers nationalökonomische Grundsätze werden in unserer Zeit wieder als wertvoll erkannt, sonst gehört die romantische Staatsidee der Bergangenheit an.

Die romantische Staatsidee entbehrt trot der Divergenzen im einzelnen nicht der gemeinsamen Züge; alle Staatstheoretiker dieser Schule nehmen der Revolution gegenüber eine scharfe Frontstellung ein. Als beste Staatsform gilt die Monarchie, und zwar die absolute Monarchie. Bon Berfassung ist keine Rede, nur die Landstände werden gebilligt. Herrscher und Bolk richten sich nach dem Leitssterne der christlichen Religion; das Christentum bringt alle Einrichtungen als köstliche Blüten reiner Nächstenliebe hersvor. So ergibt sich die Verherrlichung des mittelalterlichen Staates von selbst.

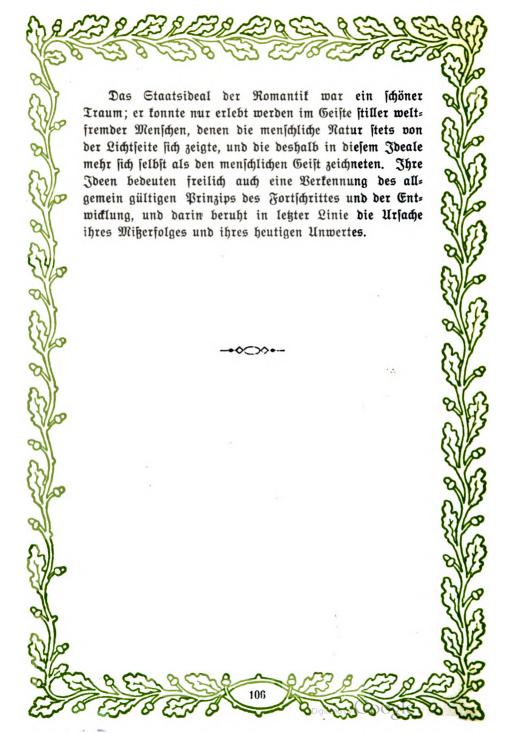



Von Mag Bewer. 1

Wie die Welt nun einmal rollt, Sehn wir hunderttausend Narren Nur nach Silber und nach Gold Wie das Schwein nach Eicheln scharren!

Aber ihr durchs Baterland Unter Eichen, unter Buchen, Gingt zwei Kinder Hand in Hand, Die im Walde Beeren suchen!

Schlichter Leute arme Kinder, Wandertet ihr still hinaus, Märchenhafte Schätzefinder Kehrtet ihr ins Baterhaus! . . .

Und der ärmste deutsche Junge Träumt: "Ich werde auch noch Pring!" Denn nicht Gold hält uns im Schwunge — Andre heil'ge Mächte sind's!

<sup>1</sup> Aus dem "Deutschen himmel" von Mag Bewer (Goethe-Berlag, Leipzig).



Von Wilhelm Rosch.

(Geschlossen im Juli 1913, für die Zeitschriften im März 1913.)

## 1. Bur Borgeicichte ber Romantit.

Josef Görres, der leuchtende Pfadfinder der Romantik, beginnt sein Buch über "Die teutschen Bolksbücher" mit den markigen Worten: "Ich suche bas Leben, man muß die Brunnen in der Durre graben, bis man auf die Quellen stößt." In der populären Prosa Deutschlands zu Ausgang des Mittelalters und beim Anbruch der Neuzeit erblickt er mit Recht einen unversiegbaren Jungbrunn völkischen Daseins. Bu ihm flüchtet er, wenn auch noch nicht von allen seinen Zeitgenoffen verstanden, in der festen Soffnung auf ben gesunden Sinn der Entel. Und in der Tat, die Jünger der Folgezeit, die den Schluffel zum Reich der blauen Blume suchten, griffen insgesamt nach dem Schatz ber beutschen Bolksbücher, als ob er unter ihm vergraben läge. Aber sie blieben im Stofflichen steden. Richard Beng, ihr jüngster Berausgeber, ergründet nun auch die Schönheit ihrer Form, die volksmäßige Fähigkeit, schlicht und mit höchstem innern Anteil in Prosa zu erzählen, ganz und gar durch den Klang der Worte und den Rhythmus ihrer Berbindung einen Gefühlsinhalt auszudrücken. Die fünf ersten Bände seiner Sammlung enthalten: Die sieben weisen Meister, die Historia von Dr. Johann Fausten, Tristan und Isolde, Till Eulenspiegel und Fortunati Glücksedel und Munschütlein (nebst den prächtigen alten Solaschnitten). erbringen also Broben der verschiedenartigften Stoff= und Stilarten, Märchen, Novellen, Roman und Schwant, nur die Legende steht noch aus. In seiner selbständig erschie= nenen Ginführung "Die deutschen Boltsbücher, ein Beitrag jur Geschichte ber beutschen Dichtung" stellt er sich leiber als Gegner rein historischer Interessen benjenigen gegenüber, die den Geist der Bergangenheit in allen seinen charafteri= stischen Eigentümlichkeiten beschwören wollen. Wenn er die meisten mittelalterlichen Legenden deshalbablehnt, weil sie zwar dem gläubigen Christen der Borzeit zur Erbauung dienen, dem Menschen der Gegenwart aber nichts mehr bedeuten, auker sie seien ins allgemein Menschliche gestei= gert, so vergikt er völlig, dak es heute noch viele Tausende solch mittelalterlich frommer Seelen gibt. Er dürfte also schon etwas freigebiger als bisher aus den Legendengärten Blumen spenden. Wir find ihm für jede dankbar. Kostprobe, die Benz uns in der reizvoll ausgestatteten Sammlung "Alte deutsche Legenden" genießen ließ, hat unser Berlangen nur noch gesteigert. Da dies früher nicht geschehen ist, verweise ich jest auf dieses schöne Buch, das in seiner Drudanordnung dem Sommer= und Winterteil des Lebens der Heiligen, Augsburg 1482 und 1507, nachgebildet erscheint.

Es ist bezeichnend, daß auch das größte Werk unseres größten Klassikers einen Stoff behandelt, der uns bereits in der Bolksbuchliteratur entgegentritt. Goethes "Faust", vor allem in seinem ersten Teil durch und durch romantisch, weist so abweichende Fassungen auf, daß es einen wunder nimmt, warum nicht schon früher eine spnoptische Ausgabe derselben vorgenommen wurde. Hans Lebede liefert uns eine solche endlich, immer noch rechtzeitig

genug. Druck und Ausstattung sind vorzüglich. Das Werk wird also nicht bloß den weitesten Kreisen Gewinn bringen und dem Gelehrten dienlich sein, sondern auch dem Bibliophilen wertvoll werden.

Die Beziehungen Goethes zur Mystif hat noch niemand in ihrem ganzen Umsang ersorscht. Daß jedoch der philosophus teutonicus, der protestantische Schuster von Görlitz, auf ihn keinen geringen Einfluß ausübte, steht fest. In dieser Hinsicht berührt sich Goethe neuerdings mit der Romantik, die in Jakob Böhme einen ihrer Lieblinge versehrt. Paul Deussen der Kieler Philosoph, seit kurzem Herausgeber der ersten historischskritischen Schopenhauers Ausgabe, zeichnet in seinem Bücklein "Jakob Böhme" einklares Abbild des Lebens und der Lehre dieses Mannes.

Die Romantifer stellten das Licht der Mystif wieder auf ben Scheffel. Indem sie von der protestantischen gur tatholischen vordrangen, entdecten sie gleichzeitig die geheimnis= volle Schönheit des alten Glaubens. Im katholischen Deutschland des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts ichlummerten die besten Rrafte feines innersten Befens. Johann Michael Sailer, der tatholische Schusterssohn aus Arefing in Oberbagern, ftand an der Wiege ihrer Wieder= geburt. Als bann die Romantifer ihre Sympathien für den Ratholizismus durch zahlreiche Übertritte bestärkten, fanden sie bereits einige mahlvermandte Geister, die ihnen als Führer dienen konnten. Bu diesen gehörte der milde, versöhnungsvolle "Bater Sailer". Aus den Schriften des großen Badagogen, Theologen, Spruchdichters, Briefichreis bers, Lehrers, Redners und Apostels, deren Neudrud in ihrer Gesamtheit von vielen seit langem als Bedürfnis empfunden wird, hat Remigius Stölzle, der um die Sailer= forschung hochverdiente Würzburger Gelehrte, eine carafteristische Auslese zusammengestellt. Diese volkstümliche

-Ausgabe von "Johann Michael Sailers Schriften" in der "Sammlung Kösel" kann wegen ihres niedrigen Anschaffungspreises leicht in jedermanns Besitz kommen.

Scheinbar nur von lokalgeschichtlicher Bedeutung, in Wirklichkeit aber eine einzigartige Quelle für die Kenntnis beutschen Lebens am Rhein und in Ofterreich im Zeitalter der Borromantit ist das bibliophile Brachtwert "Johann Baptift & uchs 1757—1827: Erinnerungen aus dem Leben eines Rölner Juriften". Fuchs erhielt junächst bei ben Jesuiten in Köln seine Erziehung und Ausbildung. Dann lebte er eine Zeitlang in Wien, wo er sogar seine Hochzeit feierte. Mit dem Einzug des jungen Baars in Köln schliekt bie Selbstbiographie, die in der Sandschrift vom Berfaffer als "Der Roman meines Lebens" bezeichnet wird. Julius Senderhoff hat sie auf Beranlaffung des Kommerzienrats Albert Beimann mit peinlicher Genauigkeit bearbeitet und herausgegeben. Autotypien, Sak und Drud, Schrift, Licht= drucktafeln und Einbandbecke, alles atmet, wenn auch in ben verschiedensten Werkstätten hergestellt, denselben ein= heitlichen Geist fünstlerischer Durchbildung und Sarmonie.

## 2. Romantifche Literatur und Rultur in Deutschland.

Ein Antiromantiker eröffne den Reigen! In "Wilshelm von Humboldts Sonettdichtung" findet Albert Le i hem anns Scharssinn auch einige poetische Kritiken Tiecks, A. W. Schlegels, B. v. Arnims und Chamisso. Sieben Sonette mit der Überschrift "Lea" gehen, dies hat allerdings schon Haym erkannt, auf Rahel von Barnhagen. Der Dichter entwirft darin ebenfalls eigentlich eine negative Charakteristik der romantischen Dame, indem er ihre spröde Natur als unbefriedigten aus sich hinausverlangenden und immer unbefriedigt zum eigenen Ich zurücklehrenden Sub-

jektivismus beutet. Eine bedeutsamere Persönlichkeit war jedenfalls die Lebensgefährtin A. W. Schlegels und Schellings. In dem zweibändigen Werk "Caroline, Briefe aus der Frühromantit", nach Georg Waiz vermehrt herausgegeben von Erich Schmidt, hat der eben verstorbene Meister der Literaturwissenschaft nicht nur ihr, sondern sich selbst ein neues schönes Denkmal gesetzt, das letzte, das wir von seiner Hand besitzen. Die kenntnisreiche Einleitung, der saubere Text, die tiefschürfenden Anmerkungen und das musterhafte Personenregister stellen eine Glanzleistung dar. Die Porträtz und Faksmilebeigaben bilden einen nützlichen Schmuck.

An der Schwelle der Romantik stehen Tieck und Wackenroder. Diesem verdanken wir das romantische Evangesium von 1797, die "Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders". Einen Neudruck dieses seltenen Werkes bescherte uns vor einigen Jahren der Ressormator des deutschen Verlagswesens, Eugen Diederichs in Jena. Darauf ließ er eine Ausgabe von Wackenst roders "Werken und Briefen", für die Fr. von der Lepen die Textgestaltung übernahm und das literarhistorische Schlußwort schrieb, erscheinen. Sie sei allen Freunden der Krühromantik wärmstens empsohlen.

Tied wieder seiert in einer schlicht stilvollen, allen bibliophilen Ansprüchen vollauf genügenden Ausgabe des "Phantasus", herausgegeben von Karl Georg Wendriner, siegreiche Auserstehung. Drei blaue Pappbände umschließen den köstlichen Inhalt seiner jugendfrischen Märchen, Erzählungen, Schauspiele und Novellen. Die Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts in die frühromantische Kunst einzuführen, dürste kein anderes Werk so geeignet sein wie Tieds "Phantasus".

Nicht ohne Grund läft baber G. v. Rüdiger seine Sammlung "Deutsche Romantifer" (Pandora 9. Bd.) mit einem Titelbild, das uns Tieck im besten Mannesalter zeigt, ausgehen. Das reizvolle Büchlein enthält Aussprüche deutscher Romantiker in sorgsamer Auslese und künst= lerischer Zusammenstellung zu Charakterbildern verdichtet und gewährt ebenso wie Robert Betschens "Deutsche Dramaturgie von Lessing bis Sebbel" (Pandora 11. Bd.) — hier werden u. a. Fr. Schlegel, Tied, Rovalis, Jean Paul, Schelling, A. W. Schlegel behandelt — einen guten Uberblid über wichtige Etappen der romantischen Geistesentwicklung. Bei Vetich ist por allem die Ginleitung wertvoll. In ber Sammlung Rüdigers kommt Eichendorff häufig ju Wort. Eindringende "Studien zur Schichfalstragodie", das Beste, was über diesen Gegenstand bisher geschrieben wurde, verdanken wir Ronrad Leisering. Dagegen ift es fehr zu beklagen, daß des frühverstorbenen Jenenser Studenten Werner Silbert Arbeit "Die Musikästhetik ber Frühromantit" nur als Fragment gedruckt werden tonnte. Gine reiche Fulle von Anregungen ichopfen wir freilich auch aus dem Bruchftud.

Wenn man die Worte Romantit und Musit hört, fällt einem unwillfürlich das Universalgenie E. Th. A. Hoff=
mann ein, dessen "Werke" sein bedeutendster Biograph,
Georg Ellinger, in fünfzehn Teilen, mit gediegenen Eins leitungen und Anmertungen versehen, im Rahmen der
Goldenen Klassiterbibliothet erscheinen ließ. Bon den
übrigen billigen Hoffmannausgaben darf sich keine mit
dieser messen. Auch nach Bollendung der von Maaßen bes
gonnenen historischstritischen Gesamtausgabe Hoffmanns
wird sie ihren Wert behalten. Der Verfasser der "Phantassien in Callots. Manier" besat wohl keinen begabteren
Jünger als Johann Peter Lyser. In Lysers "Musikalis schen Novellen", die in dem von L. Frankenstein besorgten Neudruck, geschmackvoll ausgestattet, wohlseil zu haben sind, begegnen uns "Phantasien in D-Moll", ein schaurig phanztastisches Gemälde, eines Hoffmann vollauf würdig.

Die düsterste Novelle der Frühromantik rückt durch Rudolf Schlössers Schrift "Die Quellen zu Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas" in das helle Licht der Forsichung, die nunmehr sehr bequem an der Hand der Urkunden arbeiten kann. Auf des Berliner Schulmanns und Chronisten Hafftig' Darstellung der Geschichte von Kohlshaas und ihre Berwendung durch Kleist hat bereits 1820 E. Th. A. Hoffmann hingewiesen.

Aleist ist in manchem Betracht ein Borläufer der Befreiungsdichter. Arndt und Rückert zählen zu ihnen. Bon Arndts "Werken" schenkt uns August Leffson eine Auswahl in zwölf Teilen, denen Wilhelm Steffens ein ausstührliches Lebensbild des Dichters vorausschickt, während Sdgar Großens und Elsa Herhers Ausgabe der "Werke" Rückerts in acht Teilen, gleichfalls in der Goldenen Alassiferbibliothek, die bisherigen sehr mangelhaften Kückert-Auslesen zu verdrängen geeignet ist.

Das Kriegs: und Siegsjahr 1813 steht soeben naturgemäß im Mittelpunkt der historischen Interessen. Ich hebe aus der umfänglichen Jubiläumsliteratur nur einige wichtige Reuerscheinungen hervor. Da schildert zunächst der preußische General H. Freiherr von Steinaecker "Kampf und Sieg vor hundert Jahren" anschaulich und lebendig. Ihm zur Seite tritt der Süddeutsche Franz Drexl mit seiner volkstümlichen Geschichte der "Besreiungskriege 1813—15". Beide Werke verfügen über ein wertvolles und gut reproduziertes, zeitgenössisches wie modernes Illustrationsmaterial. Im schlichten blauen Leinenrock der

Reclam-Bibliothef begrüßen uns zwei alte Bekannte: Ludwig Häussers zweibändiges Werk "Die Freiheitsskriege", und heinrich Beitkes "Geschichte des russischen Krieges im Jahre 1812", beide herausgegeben von Max Mendheim. Diese berühmten Leistungen der deutschen Geschichtswissenschaft bedürfen keiner weiteren Empfehlung.

8 550

8

Recht verdienstvoll wirft Wilhelm Wohlrabes Sammlung "Die Freiheitstriege in Lied und Geschichte". Auch die historische Anthologie von hermann Berdrow mit den hubschen Bilbern von G. A. Cloft "Bor 1813. Europas Franzosenzeit von Mitkampfern geschildert" behält daneben ihren Wert über das Jubiläumsjahr hinaus. Eine prächtige Studie von Max Roch schilbert "Des Kronprinzen und Königs Ludwigs I. Anteil an den Befreiungs= friegen". Roch begegnet uns auch als Mitarbeiter an der patriotifden "Fest nummer ber Schlesischen Beitung", die jum hundertjährigen Gedenktag des Aufrufs "An mein Volf" ausgegeben wurde. Der Faffimiledruck des Aufrufs, wie vor hundert Jahren das Original, in der altbewährten Offizin Korn in Breslau hergestellt, gereicht dem schönen heft gur besonderen Bierde. Die Jubilaums= stadt selbst, "das malerische Breslau", haben die Künftler D. Günther-Naumburg, H. Irman und J. Langer in einem niedlichen Postfartenalbum verherrlicht. Ein anderes farbiges Meisterwert im fleinen bilden die zehn Runftblätter "Die Freiheitstriege in der Aunst", für die B. W. Singer den begleitenden Text schrieb. Auch eine verlegerische Schöpfung für Bibliophilen tann ich in diesem Busammen= hang anzeigen, den ausdrudsvollen Reudrud von Rör= ners "Leier und Schwert", ein Wert ber jungen Ganymedespresse. Richard Grimm-Sachsenberg besorgte die Ausstattung und leitete die Drudlegung unter Benutung seiner Saxoniatype.

Ein hervorragendes, zeitgeschichtliches Dokument, durch die Fülle seiner Gestalten und Gesichte an sich bedeutsam, sind Karl Friedrich von Klödens "Jugenderinnerungen". Max Kötschau bearbeitete sie nach der ersten von Max Jähns besorgten Ausgabe für die Sammslung von DreisMarksBüchern des Inselverlags. Klöden (1786—1856), sicherlich auch Sichendorff wenigstens durch seine Arbeiten bekannt, war ein vielseitiger Mann, Goldschmied, Kartenstecher, protestantischer Prediger, Geograph, Historiker, Pädagoge, seit 1824 der erste Direktor der ersten preußischen Gewerbeschuse, als Selbstbiograph einer unsserer feinsten Stilisten.

3meier literarischer Denkmäler jener großen Zeit in Romanform möchte ich schlieflich an dieser Stelle gedenten, zweier typischer Bertreter in der Entwicklung deutscher Erzählungskunft. Des alten Ludwig Rellstab historischer Roman "1812" und des modernen Julius havemanns Roman aus dem Zeitalter der Freiheitstriege "Der Ruf des Lebens" stehen einander gegenüber wie Pol und Gegen= 3war wird in beiden grofangelegten Prosaepen die Spannung des Lesers durch die breiten, episodenhaften Schilderungen wesentlich beeinträchtigt, obgleich gerade diese wieder dem ruhig verweilenden Feinschmeder manchen Genuß bieten, aber seinen unverlierbaren Plat in ber deutschen Literaturgeschichte hat sowohl der eine wie der andere. Wer Rellitab und dann Savemann lieft, tann den Werdegang der deutschen Erzählung vom literarischen Solzschnitt zu dem eine Handlung photographisch getreu schildernden Runstwert studieren. Savemann vereinigt den Wahrheitsfinn eines veredelten Naturalismus mit dem Stimmungsreichtum der besten Romantit. Ein unreifes Publitum tann freilich an verschiedenen Partien Unstok nehmen, ber Literaturkenner bagegen wird ihn allein ichon wegen der gewaltigen Darstellung der Schlacht bei Leipzig, die künstlerisch vor ihm noch niemand bezwungen hat, bewundern müssen.

In einfacheren Linien bewegt sich die volkstümliche, packende Erzählung "Furchtlos und Treu" von Felix Nabor, der Deutsche und Polen während des russischen Feldzuges von 1812 und die in den folgenden Jahren feurig emporlodernde Freiheitsbewegung der Bölker in den Borsbergrund seiner spannenden Handlung stellt.

Wirkungsvoll, wuchtig, markig steht die Reihe von "Yords Offizieren" vor uns da, die Wilhelm Arminius in seinem Roman von 1812/13 aufmarschieren läßt. Innig und begeisternd mahnen Otto Böckels Bilder aus deutscher Heldenzeit in Bers und Prosa, "Sonnenland" betitelt, treu zu bleiben dem nationalen Bermächtnis der großen Uhnen, dem völkischen Ideal. Auf der Bühne endlich, in Otto von der Pfordtens Drama "1812", dem besten Stück nach Greifs Behandlung desselben Stoffes, sesselt neben Yords Heldengestalt vor allem Napoleon unser Interesse.

Der genialste Dramatiker, der Napoleon auf eine deutsche Bühne zu bringen hoffte, ist freilich immer noch Grabbe. Mit der Romantik verbinden diesen unglücklichen Dichter mehr Züge als man gemeinhin annehmen will. Spiridion Wukadinowic gebührt das Verdienst, in seiner sechsteiligen Ausgabe von Grabbes "Werken" auch dem episierenden Drama "Napoleon oder die hundert Tage", in gewissem Sinn dessen reisste Schöpfung, als solche erkannt und, wie mir scheint, abschließend gewürdigt zu haben.

Die deutschnationale Richtung der Romantik hat im Süden keinen schöneren Beimgarten gefunden als Schwaben und kaum einen edleren dichtenden Berehrer als Uhland. Während der erste im Vorjahre hier angezeigte Band von

Uhlands "Briefwechsel", den im Auftrag des Schwäbischen Schillervereins Julius Hartmann herausgibt, seinem Inshalt nach dem napoleonischen Zeitalter angehört, umfaßt der vorliegende zweite die Jahre von 1816 bis 1833. Außer den bereits früher anderswo mitgeteilten Briefen von und an Uhland enthält dieser Band nicht wenige vollständiger und in getreuem Wortlaut, dazu über fünshundert bisher unbekannte. Die Anmerkungen des Herausgebers verraten Seite für Seite größte Sorgfalt.

Was Uhland für das deutsche Bolkslied, bedeutet das Brüderpaar Grimm für das deutsche Bolksmärchen. Zwar hat J. A. A. Musaus vor Jakob und Wilhelm Grimm "Bolksmärchen der Deutschen" herausgegeben, aber fein Rationalismus ftort auch den modernen Lefer, der Märchen naiv genießen will. Durch die entzudenden Solgichnitte Ludwig Richters, die in der Ausgabe von Paul Zaunert neuerdings zu Ehren tommen, wird Mufaus vorteilhaft retuschiert, am liebsten freilich greifen wir doch immer gu unvergeflichen "Kinder= und Sausmärchen" Grimm. Diederichs, mit der Ausführung eines großartigen Blans, "Die Märchen ber Weltliteratur" ju fammeln, beschäftigt, legte die Berausgabe dieses Werkes in die Sande des Münchner Germanisten Fr. von der Legen. Die Buchausstattung von F. H. Chmde bezeugt wieder einmal des Rünftlers und Berlegers erlesenen Geschmad. Die neue organische Anordnung der Märchen selbst verdanten wir von der Legen. Der Band "Deutsche Märchen seit Grimm, herausgegeben von Paul Zaunert, schließt fich ben vorigen würdig an. Den Buchschmud besorgte diesmal F. S. E. Schneidler.

Wunderbar klingt der Märchenton der Romantik wies der bei Klemens Brentano selbst dort, wo er keine Märchen erzählt, wie in seinen von den Gelehrten lange

migachteten, vom fatholischen Bolf bafür um fo mehr geschätzten "Religiösen Schriften". In Wilhelm Dehl, ber fich um die moderne Wiedergeburt der alten Mnstit verdient gemacht hat, ist ihnen ein mit allem wissenschaftlichen Rüstzeug ausgestatteter herausgeber erstanden. Rarl Schüddekopf geleitete historisch-kritische Ausgabe von Brentanos Sämtlichen Werten enthält nämlich in ben Bänden XIV, 1 und XIV, 2 die seinerzeit epochemachende Abhandlung über die "Barmherzigen Schwestern", ferner "Das bittere Leiden unsers Serrn Jesu Christi" und das "Leben ber bl. Jungfrau Maria". Dehls Ginleitungen fußen auf einer Reihe von Quellen, die bisher unbefannt waren, und machen dem fritischen Sinn des philologisch geschulten Forichers alle Ehre. Die Ausstattung erwect ben besten Eindrud. Rur erscheint ber Breis unvergleichlich hoch. Es wird sich daher die Notwendiakeit einer volks= tümlichen Gefamtausgabe von Brentanos Werken immer drinalicher aestalten.

Daß zwei so reizvolle Werke wie des Dichters "Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl" und "Aus der Chronika eines fahrenden Schülers" längst schon in alle Schulen gehören, wird kaum jemand in Abrede stellen wollen. So kommen die von A. Walheim besorgten Neudrucke für "Gaesers Schulausgaben" nur einem längst empfundenen Bedürfnis entgegen. Walheim hat sich durch seine und ertragreiche Studien in der "Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien" (1912 und 1913) als augezeicheneten Brentanokenner ausgewiesen. Seine Einleitungen zu den obigen Schulausgaben zeigen sich mit der behandelten Stosswelt auss innigste vertraut. Doch hätte ich es für zweckmäßiger gehalten, Brentano weder mit Wilhelm Fischer noch mit Julius von der Traun zusammenzukoppeln. Oder sollte dadurch der weltweite Abstand zwischen diesen

Erzählern und dem großen Romantifer recht augenfällig nachgewiesen werden?

Gelegentlich der Bonaventura-Forschung brachte man die Namen Brentano und Wegel in der legten Zeit häufig in nächsten Busammenhang. Giner von beiden foll mit Bonaventura identisch sein. Bielleicht ist es keiner. Jedenfalls lefen wir mit erhöhtem Intereffe Ostar Rreugers Untersuchung "Eine Pregaffare des Dr. Friedr. Gottl. Wegel im Jahre 1815" (Separatabbrud aus dem 70. Bericht des Siftorischen Bereins in Bamberg). Begel gehört in die lange Reihe romantischer Konvertiten, unter benen als einer der erften Friedrich Schlegel fich jum übertritt ent= ichlok. Schlegels religiose Unschauungen spiegeln fich in seiner geistlichen Lyrik wider, ebenso seine patriotischen in ben vaterländischen Gedichten. Ernft Bienete unterzog fich nun der dankenswerten Aufgabe, "Patriotismus und Religion in Friedrich Schlegels Gedichten" ericopfend gu behandeln.

Im Wiener Kreis der Romantik ragt neben Schlegel der hl. Clemens Maria Hofbauer hervor. Hofbauers Berzdienste um die katholische Literatur behandelte zum erstenmal Johannes Ecardts im "Hochland" (1910/11) verzöffentlichte Doktordissertation, die Friz Flinterhoff für seine weiter ausgreisende Monographie "Das Litezaturapostolat eines Heiligen" benutzen konnte. Hofbauers Oberhirt wird in Cölestin Wolfgrubers Monographie "Sigismund Anton Graf Hohenwart, Fürstbischof von Wien" eingehend gewürdigt. Bon Dichtern treten darin u. a. Denis, Heinse, Zacharias Werner auf. Werners "Hohenwartslied" erfährt eine vollständige Wiedergabe.

Mit den Romantikern an der Donau ftand auch der Wiener Student Eichen dorff in Fühlung. Aus seinen Tagebüchern wissen wir, daß dieser den heiligmäßigen

Mann im Salon Friedrich Schlegels zu treffen Gelegenheit hatte. Eichendorff beschäftigte sich damals mit "Ahnung und Gegenwart", der soeben gleichsam als Jubiläums=ausgabe von Marie Speyer und mir revidiert im 3. Band der historisch=fritischen Eichendorff=Gesamtausgabe einen Neudruck erfahren hat.

Nach Eichendorff und Brentano soll demnächlt auch ihr großer Beidelberger Freund Görres in einer wissenschaft= lichen Gesamtausgabe zu Ehren kommen. An der Spike bes geplanten Unternehmens fteht Wilhelm Schellberg, ber Berausgeber von "Josef von Görres' Ausgewählten Werfen und Briefen" (in 2 Banden), die außerlich an die Klaffiter des Tempelverlags erinnern, aber mit der bloken Ditteilung des überlieferten Textes fich nicht begnügen. leitungen und Unmerkungen, überaus gründlich gearbeitet, verleihen dem Gangen den Charafter eines höheren Zielen nachstrebenden Wertes, in dem wir unschwer eine wichtige Borarbeit für die beabsichtigte Gesamtausgabe erblicen. Das Papier hatte in Anbetracht des Inhalts beffer sein Das beigegebene Illustrationsmaterial und die dürfen. Register sowie der Stammbaum der Familie Görres eignen sich als treffliche Silfsmittel. Die von Wilhelm Schellberg besorgte erfte Bereinsschrift ber Gorresgesellschaft für 1913 "Briefe von Görres an Fr. Chr. Berthes" bildet einen wichtigen Teil der Prologomena zur sehnlich erwarteten großen Görresausgabe.

Noch tiefer im katholischen Erdreich als etwa Görres wurzelt das westfälische Edelfräulein Annette von Drost es Hülshoff. Den Werken der Droste leuchtete lange Zeit kein guter Stern. Erst Eduard Arens veranstaltete eine verläßliche Neuausgabe mit guten Einführungen. Julius Schwering, der Landsmann der Dichterin, baute weiter, so daß wir seine sechsteilige Ausgabe der "Sämtlichen Werke"

als vorläufig abschließende, mustergültige Leistung betrachten dürfen, wenn er auch "Das geistliche Jahr" vielleicht unterschätt.

Die Droste leitet bereits zu den Kreisen der kathoslischen Spätromantik und ihrer letten Ausläuser über, unter denen der eigenartige Magnus Joch am gelebt hat, dessen Selbstbiographie "Memoiren eines Obsturansten" aus seinem Nachlaß 1896 erstmals veröffentlicht, jett unter dem Titel "Schildereien aus dem Tagebuche des Johannes Clericus" eine populäre Bearbeitung erfährt. Johams Protektor war Windischmann, der Freund Fr. Schlegels, Ringseis', Görres', Möhlers und vieler anderer romantischer Geisteshelden. Ein Beweis ihres Nachlebens ist der unausgesetze Neudruck ihrer Hauptwerke wie J. A. Möhlers "Symbolik", die seit 1832 in neunter Auflage vorliegt und noch nichts von ihrer Frische eingebüst hat.

Die Zustände im katholischen Rheinland unmittelbar nach 1848 schildert überaus anschaulich der 2. Band von Karl Bachems monumentaler Biographie Bachem und die Entwidlung der fatholischen Presse in Deutschland". Zahlreiche Lichter fallen barin auf bas öffentliche Leben des deutschen Volkes, so daß die kultur= geschichtliche Bedeutung des Werkes nicht hoch genug eingeschätt werden fann. Dieselbe Anerkennung fordert Alois Stodmann heraus für sein Buch "Alban Stolz und die Schwestern Ringseis. Ein freundschaftlicher Federkrieg". Nicht nur daß Emilie Ringseis, die begeisterte Theaterenthusiastin, und Alban Stolz, der typische Weiberfeind, die beide durch ihre Schöpfungen in der Literaturgeschichte einen bleibenden Ehrenplat behaupten, in glänzenden Charafteristiten sich selbst gegenseitig einen Spiegel vorhalten, auch Emiliens hochbegabte Schwester Bettina spielt in dem Briefwechsel eine hauptrolle, und mas vielleicht das Interessanteste ist, fast die ganze Literatur und Kultur der damaligen Zeit passiert darin Revue: Klemens Brentano, Peter Cornelius, Daumer, Deutinger, Diepensbrock, Droste-Hülshoff, Fallmeraner, Führich, Golz, Josef und Guido Görres, Grillparzer, die Familie Grimm usw. usw. Eine praktischere Anlage des Personenverzeichnisses würde zwischen Haupttezt und Anmerkungen unterscheiden. Die hoffentlich balb nötig werdende Neuauflage kann diesen kleinen Fehler leicht gutmachen.

Nach Schlesien weist uns der bereits dem Freiheits= werben der neuen politischen Zeit geneigte Rachromantiter Morit Graf Strachwig. Er ift ber Ahnherr ber modernen Ballade. Sans Martin Elfter, bem Förderer alles Romantischen in unserer Zeit, dem Begründer des Raabe-Ralenders und Apostel Savemanns, gelang es eine Reihe bisher un= gedruckter Gedichte für seine Ausgabe von Strachwikens "Sämtlichen Liedern und Balladen" zu erwerben. Gbenfo zeichnet fich seine Biographie des Dichters durch Mitteilung neuer Quellen aus. Auch die Anmerkungen fördern bas Berständnis desselben wesentlich. Strachwig trat ungefähr um die gleiche Zeit als Poet an die Offentlichkeit, als "Betting von Arnims Königsbuch" erschien. Frels erörtert in eindringender Untersuchung die Stellung von Brentanos Lieblingsschwester zu den politischen Ereigniffen 1840-43 und die Entstehung des Rönigsbuches, zergliedert feinfühlig die darin ausgesprochenen politischen, religiösen und sozialen Ideen und behandelt ichließlich die literarische Einkleidung und den Stil des Werkes, wobei wir auch wertvolle Aufschlusse über die Frankfurter Mundart erhalten.

Bettina von Arnim ging zum Unterschied von ihrem Bruder ganz nach links, wohin der auch katholischem Milieu entsprossene und in seinen Balladen von Uhland

beeinflußte Biterreicher Adolf Ritter von Tschabuschen igg in seinem Leben und Schaffen steuerte. So stellt er sich in mancher Hinsicht als Gesinnungsgenosse der Jungbeutschen dar, und Friedrich Hirth, der jüngste Berausgeber von Tschabuschniggs "Ausgewählten Werken", weist ihm sehr richtig einen Plat neben Anastasius Grün und Gilm an.

Der Chorführer des jungen Deutschlands, der zeitzlebens mit einem Fuß auf dem Boden der Romantik stehen blieb, Heinrich Hein eine, wird jetzt am besten in der Ausgabe des Inselverlags benützt. Bon den daselbst unter Leitung Oskar Walzels rüstig geförderten "Sämtlichen Werke" Heines sind im Berichtsjahr die Bände 4 und 6, herausgegeben von Petersen, Walzel und Kruse, erschienen. Sie umfassen den ersten Teil der "Reisebilder", "Französsische Maler", "Französsische Auser", "Französsische Baler", "Französsische Krusen von Schnabelewopski", "Alorentinische Rächte".

Fernab vom Sturm und Drang ber Polititer, umbrandet von den Wogen der neuen Zeit, erhob sich damals wie ein alückliches Eiland das Wunderreich Orplid, zu dem Mörites Muse flüchtete, gleichsam die lette Beimftatt, die der weiland allmächtigen Königin Romantik geblieben war. Der 16. Rechenschaftsbericht bes "Schwäbischen Schillervereins" über das Bereinsjahr 1911/12 belikt ganz den Charafter eines Mörikeheftes. Bon den wich= tigen Beiträgen bebe ich besonders hervor "Mörikes Berehrung im Grimmichen Rreise" von Reinhold Steig und "Ungedrucktes von Mörike" von Otto Güntter. Manne in seiner flasificen Leistung "Eduard Mörite, sein Leben und sein Dichten", die soeben — ein erfreuliches Beiden - eine zweite, ftart überarbeitete und vermehrte Auflage erlebt hat, konnte sie für diese noch rechtzeitig benuken.

Dem mit Mörike geistig verwandten Abalbert Stifter widmet Alois Raimund Hein im 16. Band von Reclams "Dichterbiographien" ein im kleinen gelungenes Lebensbilb.

Schmerzlich vermißt man dagegen Stifter in dem sonst reizenden Werk Georg Hermanns "Das Biedermeier". Aber auch Namen wie Droste-Hülshoff und Eichendorff sehlen. Glaubte der Verfasser wirklich, daß in den Briefen, Tagebüchern und Lebensschilderungen dieser für das Biedermeier typischen Persönlichkeiten nichts zu finden sei, was zur Charakteristik der von ihm vergötterten Zeit beistragen könnte?

Ein Schat ewiger Romantif stedt in allem, was mit der Boltstunde zusammenhängt, in den landschaftlichen Sagenbüchern ebensogut wie in Beschreibungen Städte. Die "Siegerländer Sagen" zum Beispiel, gesam= melt von Gerhard Schren, reichen bis in die Tage Karls des Groken, ja bis in die Römerzeiten zurud. Auch die "Besfischen Sagen", von benen uns Karl Baber in ber Sammlung "Heffischer Bolksbücher" die zweite Reihe vorlegt, sind eigenartige Urkunden eines tiefen, poesiedurch= tränkten Bolksgeistes. Wolfgang W. Schmid wieder schildert das tausendjährige "Passau", u. a. auch die roman= tische Kunstveriode in der bilder- und bautenreichen banrischen Bischofsstadt; Josef Neuwirths vielgebrauchte Darftellung "Prags", die beste, die wir besiten, begrüßt uns in einer zweiten, völlig umgearbeiteten Auflage; des= gleichen Arthur Lindners "Danzig" (alle drei in Geemanns Sammlung "Berühmte Runstftätten"). Bergeblich luchen wir jedoch bei Lindner den Ramen Gichendorff. Das bebeutet entschieden eine Lude. Denn in Danzig hat Gichenborff nicht nur gelebt, er hat die alte graue Stadt im

Norden auch besungen in dem wehmütigen, rührenden Lied "Dunkle Giebel, hohe Fenster . . ."

Neben Schwind hat vielleicht teiner diese Stimmungen in der Farbe so gut wiederzugeben vermocht wie Spikzweg, heute eine Zierde der Münchner Schackgalerie. Die Mappe "Karl Spikweg", von E. A. Seemann herauszgegeben, von Julius Bogel textlich einbegleitet, bietet für den Spottpreis von drei Mark außer acht farbigen Gesmälden des Meisters sieben Handzeichnungen, und will jedenfalls dazu beitragen, daß Spikweg volkstümlich wird, wie er es längst schon verdiente.

"Köln um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts" in der Schilderung von Zeitgenossen läßt Josef Baner aus dem Dunkel der Bergangenheit auferstehen. Wir lesen in dem interessanten Sammelwerk Berichte von Georg Forster, Fr. L. Graf Stolberg, Goethe u. v. a. aus der Zeit von 1770 bis 1830. Ein Stüd aus des Franzosen Misson "Reise nach Italien" (1687) leitet sie ein.

Ju den romantischen, von der Droste gern besungenen "Norddeutschen Mooren" endlich geleiten uns Brund Tade und Bernhard Lehmann (im 27. Band der "Monographien zur Erdkunde: Land und Leute". Dieses Buch ist noch schöner illustriert als die vorgenannten.

Ein neues Unternehmen: Kiepenheuers Liebhabers bibliothek, gewann Hermann Hesse fie für eine romantische Anthologie, die unter dem charakteristischen Titel "Der Zauberbrunnen", eine Blütenlese aus Novalis, Fr. Schlegel, Tieck, Brentano, Arnim, Kerner, Uhland, Eichensdorff, Heine, Lenau und Mörike bietet. Bon dem "noch ganz romantischen, unerschöpflichen Eichendorff", dem "großen Musiker der deutschen Lyrik", neben Heine, versnehmen wir die Lieder: Sehnsuch, Der Freund, Heimweh, Reiselied, Der Abend, Abendlandschaft, In der Fremde,

Auf meines Kindes Tod. Stimmen der Nacht, Die Seimat. Beimweh, Abendständchen, Abend, Der alte Garten, Auf einer Burg, Das zerbrochene Ringlein, Die Nacht, Umtehr. Nachruf. Warum fehlen so typische wie: "Es war, als hätt' der Himmel . . . ", "Nach Guden nun fich lenken . . . ". "O Täler weit, o Höhen . . . ", "Wer hat dich, du schöner Wald . . . "? Sollten aber die polistumlichsten ausgeschlossen werden, hätte auch "Das zerbrochene Ringlein" wegbleiben muffen. Weitere Grenzen stedt fich die von der Literaturkommission des Bereins deutscher katholischer Lehrerinnen herausgegebene "Ahrenlese", die in drei Bänden eine im allgemeinen aute Anthologie deutscher Balladen, Legenden und Liederdichtung enthält. Die Anmerkungen stammen von Selene Bagés und Elisabeth Nieland, in deren Händen auch die Auswahl lag. würdigerweise fehlt Gichendorff im ersten Band gang, ber zweite bringt nur seine "Flucht der hl. Familie", und auch im dritten ift er nur mit acht Liebern vertreten (ber gang unlyrische Sebbel bagegen mit sieben!).

Ein alter Freund des deutschen Hauses ist Georg Scherers "Deutscher Dichterwald", in 24. Auflage von A. Autscher bearbeitet. Diese geht wie die erste von der vaterländischen Richtung der Romantik aus, pietätvoll das Alte wahrend und sorglich achtend auf das Neue. Eichensdorff begrüßt uns mit seinen ungemein charakteristischen Gedichten: "Worgengebet", "Sehnsucht", "Die Nachtisgallen", "Blonder Ritter", "Lustige Musikanten", "Heimschehr".

Einer Dissertation aus der bewährten Schule Max Rochs gedenke ich schon aus dem Grunde, weil sie ebenfalls auf Eichendorff Bezug nimmt. Rudolf Herzog erwähnt in seiner Arbeit "Die Schlesischen Musenalmanache von 1773 bis 1823 (Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte

23.), die von Barth, Scholl und Soltei redigierten "Deut= ichen Blätter" und Brands "Schlefischen Musenalmanach", an denen Eichendorff mitgearbeitet hat. Der Meister selbst bezeichnet in dem gang vorzüglichen Abrif einer "Literaturgeschichte Schlesiens" (Sonderabdrud aus dem 2. Bb. der ..Schlefischen Landeskunde") unsern Eichendorff "Schlefiens größten Dichter", "beffen Lieber in zahlreichen Bertonungen nun seit einem Jahrhundert gang Deutsch= land durchklingen". Dieselbe hohe Meinung vom Wert der Eichendorffschen Poesie wie Max Koch hat auch R. M. Mener in seiner vielgelesenen "Deutschen Literatur bes 19. Jahrhunderts" — die neue billige Bolksausgabe wird dem amufant geschriebenen Wert selbst in minderbemittel= ten Rreisen Eingang verschaffen - glaubt er auch in dem flotten muntern Sänger des Waldes und der Wanderluft und in dem streitbaren Satirifer des vorgerudten Mannesalters eine behäbig fromme "Domherrennatur" zu erkennen, so sagt er doch ebenso icon wie richtig: "Eichendorff ist der Dichter des Abends; wenn der Tag verklungen ist, dann erst zeigt ihm die Natur ihr mahres Gesicht. Auch bie volle Sonne ist ihm zu grell; ben Mond liebt er und dann am meisten, wenn er in einen dunkeln Wald hinein= blickt. Aus dieser Stimmung und Anschauung ist auch die Perle romantischer Erzählungskunft geboren, die allein von Eichendorffs Romanen und Novellen ihn überlebt, mährend seine mundervoll melodischen und in der Stimmung so reinen Gedichte ihre Lebenskraft beffer als seine Epik bewahrt haben."

Die in zahlreichen Schulen des katholischen Deutschslands verbreitete "Literaturkunde mit Proben aus den Meisterwerken der alten und neuen Literatur" von Alexans der Schöppner — die vorliegende 7. Auflage zeugt von dem umsichtigen Eifer und der reichen Sachkenntnis P. Expedit Schmidts, der als neuer Herausgeber gewonnen wurde - nennt Eichendorff eine "Spätlerche ber Romantit". "Er zeigte sich," heißt es weiter, "als Meister in frischen blüben= den Erzählungen, deren romantischer humor und Ubermut jedoch mehr die Freunde echter Poesie anzieht. Über allem stehen seine waldfrischen Lieder, von denen man nur schwer einzelne als die allerbesten herausgeben kann. romantischer Sehnsucht klingt herzliche Naturfreude und innige Frömmigkeit aus seinen Strophen. Seine Dramen tonnten fich nicht durchseten, die Schriften gur Literatur= geschichte (namentlich die "Geschichte der poetischen Lite= tatur Deutschlands") sind ebenso frisch geschrieben wie füt die romantische Literaturauffassung bedeutsam." Für einen Reudruck des Werkes sei der größte Bolksichriftsteller Bagerns, der Münchner Romantifer Ludwig Aurbacher, bem herausgeber zu freundlicher Beachtung empfohlen!

## 3. Deutsche Reuromantif.

Bor hundert Jahren erklang jur Laute der Gefang. Brentano zoa mit einer Gitarre den Rhein entlang. Eichendorff spielte dies Instrument mit Borliebe. Und in seinen Erzählungen kehrt das Gitarrenspiel immer wieder. Um die Mitte des Jahrhunderts erlosch mit der Romantik scheinbar auch die fröhliche Runft, die jahrzehntelang von allen wandernden Studenten und Sandwerksburichen Mit dem Wandern hatte man auch aeübt worden war. bas Lautenspiel aufgegeben. Man saufte auf Gisenbahnen durch die Welt und befümmerte fich nicht mehr um Ständden und bergleichen zeitraubende Müßiggangereien. hätten auch gar nicht zu dem tiefen Ernst ber hochpolitischen Freiheitsschwärmer gepaft. Run icheint die Zeit an der Politit überdruffig geworden zu fein, der Mensch befinnt sich neuerdings auf sich selbst, Sport und Spiel beschäftigen unsere Jugend. Und gleichzeitig erwacht die alte Liebe zur romantischen Laute. Heinrich Scherrer hat in einem prächtigen Texts und Notenbuch (es ist in schmiegsames Leinen gebunden, bedeutet daher für keinen Rucksack ein beschwerliches Gepäck) "Deutsche Studentenlieder" gesams melt. Hoffentlich bleibt der erwünschte Erfolg um der guten Sache willen nicht aus!

Verschieden laufen die Ströme der neuromantischen Lyrik; die einen Dichter folgen dem Ideal Scheffels und lieben das archaistische Gewand der Spracke, die andern verlieren sich in der Mystik Hardenbergs, suchen neue Wörster, Bilder und Werte zu schaffen und arten mitunter im nichtssagenden Tons und Farbenprunk aus. Dilettanten freisich gibt es hüben wie drüben. Man vergleiche bloßetwa Theodor Senést ren s lyrischsepische Dichtung "Liesder eines sahrenden Schülers", das jüngste Beispiel süßelicher Butzenschenlyrik, mit den urwüchsigen "Tageweisen" des Festenburger Chorherrn Ottokar Kernst och dort die erborgte Poesie des Scheins, hier echte bodenständige Eigenart!

Wilhelm Raabe unter den neuromantischen Lyrifern zu nennen, mag vielleicht paradox erscheinen. Denn zeitzlebens veröffentlichte er nur Erzählungswerke, auch begann er zu schaffen, ehe unsere Neuromantiker geboren waren. Aber Raabes "Gesammelte Gedichte" sind eben erst jetzt erschienen, nach seinem Tod im Auftrag der Familie herausgegeben von dem selbst als Poeten wohlbekannten Wilhelm Brandes. In einer ausführlichen Einseitung entzwicklt der Herausgeber Wesen und Bedeutung des Lyrifers Raabe. Wir haben ihr nichts hinzuzuseten. Raabe zeigt sich uns in der Tat von einer neuen Seite. Das tiessinnige Gemüt des phantasies und stoffgewaltigsten deutschen Erz

zählers seit Grimmelshausen wird uns nicht zulet in seinen Gedichten offenbar, und so tragen diese dazu bei, sein literarisches Charakterbild schärfer zu sehen.

Raabe stand immer abseits von der großen Seerstraße ber ben Martt erfüllenden und beherrschenden dichtenden Zeitgenossen. Dasselbe gilt von dem um zwei Sahrzehnte jungeren Ofterreicher Frang Eichert. Auch feine Gedicht= sammlung "Alpenglühen" besagt schon im Titel, wohin sein Denken zielt und was sein Berg verlangt. Dabei hält er sich frei von modischen Spielereien ber Form und grublerischen Reflegionen. Offen wie seine Seele, balt er seine Er blidt nach ben Sternen und aibt acht auf die Galle. Wahlverwandte Stimmungen flingen wieder in dem Gedichtbuch M. herberts "Tröftungen". Aber diese Dichterin liebt auch den Brotat des Renaissancezeitalters, darin C. F. Mener vergleichbar; ein getragener weihevoller Ion ist ihrer Boesie angeboren. Alice Freiin von Gaudn wieder, auf dem deutschen Parnag feine Unbefannte, erinnert an die Bucht und Große der Drofte-Bulshoff und Sandel-Mazetti. Ihr jungstes Buch "Das eiserne Salsband und andere Legenden" zeugt von einer meisterlichen plastischen Gestaltungsfraft.

Eine britte Frau, die Schlesterin Irma Erben = Seblaczek, hat sich in ihrem von Josef Nadler tönereich eingeleiteten Erstlingswerk "Aus Kampf und Stille" Eichendorff zum Taufpaten erwählt. Auch sie ist Romanstikerin. Eine hohe edle Gesinnung, ein ernster gereifter Wille, im geliebten Leben die Sterne des Ewigen nicht zu verlieren, spricht aus dieser Gedichtsammlung zu uns, bei der die Form — von Jugendgedichten kann man das nur selten sagen — auf strenge künstlerische Selbstzucht hins deutet.

Die himmlische und die irdische Minne feiern zwei junge Boeten ber modernsten Schule: Wilhelm Walther in dem Gedichtbuch "Unsere liebe Frau" und Sans Seinrich Chrler in den "Liedern an ein junges Mädchen". Man merkt es, daß der dunkle symbolische Novalis ihr Schukpatron sein soll und daß ihre Musenschifflein im Kahr= maffer Rilfes fegeln. In ben "Conetten an Cad" erweift fich Anton Wildaans als ein Rhythmifer und Sprachfünstler von bezauberndem Wohllaut. Um begabtesten von ben genannten jungen Inrischen Neutönern erscheint mir Otto Damm in seinen "Sonetten". Nicht allein, daß er die alte Form des Sonetts mühelos zerbricht, um ihm eine neue zu geben, auch sein sprachlicher Ausdruck beutet auf ein startes Talent voll Eigenart bin. Damm fann finnfällig wirken, wenn er nur will, er moge nur nicht weiter in ge= fünstelten Bogen verschrobenen Idealen einiger Aftheten nachiagen und brunftigen Stimmungen voll Sturm und Drang nachgeben, sondern im tiefen Grund einer unverbildeten, schlichten und einfachen Runft sich gefund baden. Dann werden Form und Inhalt rein und bezwingend zusammenklingen.

Christian Wildner in seinen "Nürnberger Sagen, Geschichten und Gedichten" schöpft aus dieser wunderbaren Tiese, aus dem poetischen Schatz des Bolkes, seines Bolkes und seiner Heimat. Der Bersasser war lange Jahre Türmer in Nürnberg, zuletzt auf dem Bestnerturm. Sehr schön sagt der Herausgeber des mit einladenden Bildern von Hans Had, Hugo Kraus, Alfred Rethel u. a. geschmüdten echt deutschen Bolksbüchleins von dem verstorbenen Freund: "Gleich dem armen Spielmann in Grillparzers Novelle, der ohne musikalisches Ohr tiesverloren an sein kümmerliches Geigenspiel sein ganzes Wesen hingibt, fühlte der Alte auf dem Turm mit den Dichtern, den "Stimmen des Himmels",

auch wenn ihm selber versagt blieb, dies in Gestalten und Formen zu hüllen, die viele zum Aufhorchen zwingen." Wer von unsern Lesern wollte nicht zu den Wenigen geshören, bei denen eine Poesie wie die Wildners freundliche Aufnahme findet?

Die Freude an der Legende ist nicht nur im prote= stantischen Lager wiedererwacht, sondern auch in den gebildeten Kreisen auf fatholischer Seite, wo man fie überlang allein den unterften Schichten gur frommen Erbauung überlassen hatte. Nunmehr hat der rührige Münchner Franziskanerpater und Gelehrte Expedit Schmidt im Berein mit Enrica von Sandel-Mazzetti, Anna von Krane, Annette Rolb, Rurt Martens, Frang von Lobkowit und Poccis Entel Frang ein Unternehmen ins Leben gerufen: "Die schönsten Legenden in Wort und Bild". Der erfte Band mit den leider nicht kolorierten prachtvollen Namenbildern Poccis enthält die Legenden der hl. Drei Könige, Balburga, Maria Berfündigung, Adalbert, Ferdinand, Bitus, Modestus und Kreszentia, Christophorus, Johanna Franziska von Chantal, Justina und Epprian, Franziskus Geraphitus, Rlemens, Nitolaus. Die Runstbeilagen sollen später bei entsprechender Rachfrage in farbigen Sonderdruden ausgegeben werden. Bestellungen auf einzelne dieser Namenbilder nimmt der Münchner Syperionverlag heute schon entgegen.

Von der Legende zur Historie ist nur ein Schritt. Und auch der historische Roman erfreut sich in der Gegenwart steigender Beliebtheit. Merkwürdigerweise sind es lauter Osterreicher, die ich im folgenden anzuführen habe: Ginzken, Handel-Mazzetti, Lux und Bartsch. Bielleicht den besten Geschichtsroman des vorigen Jahres verdanken wir Franz Karl Ginzken ("Der von der Bogelweide"). Wir wans dern darin mit dem vierzigiährigen Minnesänger nach

seiner alten Beimat Tirol. Beim Burggrafen von Gaben macht er Raft. In bessen liebreizender Tochter erkennt er das Ebenbild seiner toten Jugendliebe. Roch einmal flammt ber Johannistrieb suffer Minne in seinem Bergen auf. Wie aber foll er, ber fahrende Mann ohne Beim und Sabe, feine Sand nach dem Befit des wohlgeborgenen Burgfräuleins ausstreden dürfen! Und so scheibet er nach raschem Bergicht. Der echte große Rünftler muß einsam sein und bleiben. Schwungvollen Kaskaden gleich rauschen viel schöne Worte von den Lippen des Erzählers, Worte voll Kraft und Innigkeit, Worte, die nicht um ihrer selbst willen dastehen, Worte, die stets dem Gang der reichbewegten Sandlung entsprechen. In "Dem von der Bogelweide" ist Ginzten die harmonische Verschmelzung des lyrischen und Moments in einer Beise gelungen, wie nicht leicht einem ror ihm und nach ihm.

Enrica von Handel=Maggetti spielt zwar in ihrem neuesten Roman "Stefana Schwertner" auf ihrer alten Lieblingssaite, die sie bereits in "Zesse und Maria" und "Der armen Margaret" gemeistert hat, aber wir nehmen mit Bergnügen wahr, daß ihre poetische Gestaltungstraft nicht die alte geblieben, sondern gewachsen ist. So stellt dieser Roman in seiner künstlerischen Konzeption und Abänderung sich gewissermaßen als Krönung ihres bisherigen Lebenswerkes dar, indem er die früher noch vorhanzbenen Dissonazen auflöst, die allzu trassen Gegensätze ihrer ersten Werke ausgleicht und jeden Schein einer Theaterpose und neurasthenischen Effetthascherei vermeidet, kurz, indem die Dichterin nirgends zu demonstrieren sucht, sie sein Mann, wo sie doch ein Weib ist.

An der Grenze zwischen Kunstroman und Unterhaltungsroman stehen die beiden gefällig ausgestatteten und mit kulturhistorisch wertvollen Bildern versehenen Werke von Josef August Lux: "Grillparzers Liebesroman" und "Lola Montez". Wenn man sie mit den abgeschmackten Sensationsbüchern, die zur Zeit der Historiensabrikantin Luise Mühlbach in Mode waren, vergleichen wollte, geschähe ihnen zweisellos Unrecht. Denn Lux bemüht sich ernstlich, den romantischen Ereignissen, die uns das eine Mal nach Wien, das andre Mal nach München im stillverz gnügten und schön verdämmernden Biedermeierzeitalter sühren, eine poetische, künstlerisch befriedigende Seite abzugewinnen. In Bayern selbst ist "Lola Montez" allerdings abgelehnt worden. Der Versasser schont zu haben.

In den Tagen der deutschen Revolution spielt Rudolf Hans Bartschens Jugendroman "Der letzte Student" (erstmals 1905 anonym erschienen unter dem Titel "Als Herreich zersiel 1848"). "Einst, einst, wenn das deutsche Bolf reich an Gütern sein wird, wenn es nicht mehr singt und träumt, sondern rechnet — —, dann werden manche verwundert nach der selbstlosen Idealität suchen, wo die hingegangen sein wird." Der letzte Student, dieser versträumte Schwärmer, ist der letzte Romantiker. Er lebt vielleicht doch noch unter uns. Jedensalls begeistert uns noch immer die stille Flamme seines goldenen deutschen Gemüts.

Gin unbekannter Ofterreicher gefellt sich zu seinen mehr oder minder berühmten Landsleuten, Franz Wolfram Scherer, ein Nachsahr Felix Dahns, in seinem Roman "Minnedant" etwas pathetisch und überschwenglich zwar, aber voll hochherziger deutschwölklischer Gesinnung und Liebe für das romantische Mittelalter. Leider trägt er die Kulturkampsstimmung gewisser Politiker in sein Werk hinein und stört dadurch den künstlerischen Gesamteindruck.

Eichendorffs Erben figen heut noch in Schlefien. Sie heißen Paul Reller und Paul Barich. Reller, der vor Jahresfrift in den Monatsblättern "Die Bergftadt" aller bodenständigen Romantit eine Beimat geschaffen hat, rudt diesmal mit zwei Musenkindern auf den Büchermarkt, den "Stillen Strafen" und "Der Insel ber Ginsamen"; jenes ift ein Buch von fleinen Leuten und großen Dingen, dieses eine romantische Geschichte. Bon dem, was er in den letten Jahren geschrieben, hat er einiges ausgesucht und in den "Stillen Strafen" gesammelt, fleine Erzählungen und Stiggen von Rindern, Träumern, schnurrigen Räugen und armen Beladenen, sowie von Aluffen, Geen und Wiesen, wie er sie eben antraf auf seinen Wanderungen landaus, londein. Den Begriff "groß" fast Reller im Sinne Stifters, und fürmahr, seit den "Bunten Steinen" sind nur wenige Sammlungen solcher romantischer Genrebilder entstanden wie Rellers "Stille Strafen". Sein Roman "Die Insel der Einsamen" aber klingt wie ein mächtiger, rauschender Symnus des Lebens auf die Romantik. Man kann den Inhalt dieses feinen Werkes nicht aut wiedererzählen, so duftig find die Flügel dieses epischen Schmetterlings. Wir können das Baterland unserer schönsten und besten Sehnsucht immer und überall finden, wenn wir nur wollen. "Auch in ben großen Städten gibt es oft, eingesprengt in wilben Lärm und drängenden Berkehr, kleine, grüne Gilande, wohin sich die Menschen geflüchtet haben, die gang still geworden find. Es find alte Friedhöfe, die dem brandenden Strom modernen Lebens standgehalten haben. Allmählich aber fordert das Leben selbst jene stillen grünen Stätten für sich zurud. Und bann ist es am besten, wenn aus ben alten Friedhöfen Rinderspielplage werden; denn ob über Grabern Blumen blüben oder Rinder fpielen, ift gang dasselbe."

"Wem Gott will rechte Gunft erweisen, den schickt er in die weite Welt" fonnte als Leitspruch Barschens autobiographischem Roman "Bon einem, der auszog" voranstehen. "Ein Seelen- und Wanderjahr auf der Landstrake" will der gemütvolle Verfasser barin schildern. Dak uns das Buch nun in einer billigen Bolksausgabe geschenkt wurde. ist löblich. Liliencron urteilte nach der Lekture der großen Ausgabe, es halte die Mitte zwischen Eichendorffs "Taugenichts" und Gorfis "Barfüßergeschichten". "Sein echter deutscher Charafter macht es zu einem herrlichen Bolksbuch im allerschönsten, allertiefsten und allergrößten Sinne dieses viel migbrauchten Wortes. Bu einem Bolksbuch, das gleichzeitig eines der schäkbarften Runftwerke. eine der innigsten Prosadichtungen, die in den letten zehn Jahren geschaffen wurden."

Marie Herbert ist gegeben, nicht nur auf dem Gebiete der Lyrik, sondern auch auf dem des Romans Erfolge zu ernten, Ihre neueste Schöpfung, "Die Schickslasstadt", läßt uns im Schatten des romantischen Regensburg die Geschichte zweier Charaktere miterleben dis zum tragischen Ende. Rünstlerisch bedeutender als etwa die Gräfin Hahn-Hahn erinnert sie in manchem Betracht an die glänzenden französischen Romanciers der Gegenwart, vor allem durch ihre Problemstellung, ihre Seelendarstellung, ihren Stil.

Die Romantik des Hochlands und des Schmugglerslebens zaubert uns Max Geißler in seinem humorsvollen, farbenfrohen, spannenden Roman "Das hohe Licht" vor Augen. Der Schauplatz der Handlung, der Monte Baldo und die Umgebung des Gardasees, gibt ihm Gelegensheit zu Naturschilderungen voll Stimmungsreiz und plaskischer Bildhaftigkeit.

In ein noch ferneres Wunderland der romantischen Sehnsucht verlegt Kurt Geude die Schickfale seiner Men-

schen. In Polynesien spielt der große moderne Bildungsroman, den er "Rust" betitelt. Der held, in seiner Art Faust und Parzival zugleich, wandert von den westfälischen Eisenwerfen nach hamburg und landet am Ende auf einer Südseeinsel, die des Dichters Phantasie geschaffen und bevölkert hat. Dabei leidet der Realismus der Erzählung nirgends. "Rust" verdient die Anerkennung, als der Kolonialroman des deutschen Bolkes gewertet zu werden.

Der berühmte Borkämpfer des Spiritismus, Karl du Prel, sah freilich noch weiter. Seine Phantasie suchte die Tore der diesseitigen Welt zu sprengen und hinauszussliegen ins Jenseits. Sein dichterisches Meisterwerf "Das Kreuz am Ferner", im Untertitel als "hypnotisch= spiritistischer Roman" bezeichnet, liegt bereits in 4. Auflage vor.

Zu besonderer Genugtuung gereicht es dem Herausgeber, dies Jahr das Meisterwerf eines Dichters anzeigen zu dürsen, dessen erste Schöpfung "Die blaue Blume" zuerst im "Eichendorff-Kalender" das Licht der Welt erblickt hat: Hans von Ham mer ste ins "Roland und Rotraut". Fast wäre man versucht, darin das Mustereinerneuen Dichtungsgattung zu erblicken. Denn Roman und Rovelle, Märchen und Sage, Kunst- und Bolkslied wunderbar ineinandergegossen, bilden hier in der Tat eine lückenlose Einheit, wie sie von den Romantikern ersehnt und erträumt, aber nicht erreicht wurde. Man muß das Werf verstehen aus dem Geist des frühen Mittelalters, in dem das Heidentum von der Kirche noch nicht völlig verdrängt war. In diesen muß man sich einfühlen, um es würdigen zu können.

Eine prächtige Rovelle verdanken wir dem Schweizer Heinrich Feberer. Im letten Jahrgang der "Südbeutschen Monatshefte" war "Sisto e Sesto" zuerst erschiesnen, jest begrüßen wir die Erzählung als selbständiges

Buch im blauen Leinenrod, mit Schwert und Tiara geschmudt in einer Auflage von 20 000 Eremplaren, die hoffentlich bald vergriffen fein wird. Denn folche Roft für Feinschmeder und weite Rreise zugleich muß unser Bolt zu genießen miffen. Sat man Federers "Lachweiler Geschichten" mit den "Leuten von Seldwyla" verglichen, hier mare jeder Bergleich mußig, hier in "Sisto e Gesto" steht Federer auf bem ureigensten Boden seiner genialen Erzählungsfunft. Sisto ist kein geringerer als der stahlharte Bapst Sixtus V. Sesto tein Größerer als ein Abruggenräuber mit einem goldenen Kinderherzen voll menschlicher Teilnahme und Barmherzigkeit. Die beiden find Bruder, aber feit ihrer Rindheit voneinander getrennt. Wir leben im wild= bewegten sechzehnten Jahrhundert. Gine fühne Tat bringt ben verwegenen Sesto mit seinem ihm ebenbürtigen Sohn nach Rom ins Gefänanis. Dort endlich finden und erken= nen sich die Geschwister. Der Papft übt Gnade und beschenft das armselige, dem hunger und der Not preisgegebene Dorf seiner Beimat mit so viel bescheidenen Gutern, als räuberische Bettler vertragen fonnen. um anständige Menichen zu werden

Feurig und schlicht, innig und einfach wie die Handlung und die Menschen in "Sisto e Sesto" mutet uns auch die Sprache Federers an. Ein start lyrischer Zug treibt und bewegt sie, ohne daß der echt epische Charafter des Ganzen irgendwie Schaden litte. Wunderbare Landschaftsbilder leuchten empor. Was ahnen wir alles, wenn wir mit Sesto und Sohn aus dem zackigen Urgebirge der Abruzzen niedersteigen zu den sansten Sieben Hügeln der Ewigen Stadt: "Die Sterne blinkten ob den schwarzen Bergmassen, die kleinen Gewässer plauderten in den Abgründen, ein Wolf bellte über Pratalpe und hinter dem weißen kalten Stirnlein des Papstneffen schimmerte es von köstlichen Bildern. Marmortüren, Domkuppeln, hohe Flußbrüden, worunter unsäglich breite Fluten gligern, dann Kanonen und grelle Garden, Glodengeläute bis in die Wolken, Straßengesechte, die dreifache Krone des Onkels! Und zwischen diesen Wunsdern flog das kühne Knabenherz wie ein junger Bergkalke nach Abenteuer aus. . . . " In "Sisto e Sesto" hat sich der schöne Geist des romantischen Italien mit der treuen Kunst des deutschen Erzählers neuerdings auf immer vermählt.

Nicht nur die Schweiz, auch die Seimat Abalberk Stifters hat uns einen neuen Dichter geschenkt. Unerschöpf= lich icheinen die Quellen aus biesem walbigen Bergland hervorzurieseln, in der Literatur nicht minder als in der Natur. Aber mährend Stifter die Anmut und den Frieden der heimischen Landschaft schildert, die Rube und Geligkeit ihrer Bewohner, wenn auch die schwer erkämpfte, sturm= und leiderprobte, streift Waglif wie ein fühner Jäger auf den zadigen Bergspiken, in der dusteren Waldwildnis umber, und die Menschen, die er am liebsten schildert, sind harte, wetterfeste, tatendurstige Männer. Und so spricht er auch eine gang andere Sprache als ber Schöpfer ber "Studien" und "Bunten Steine". Waglits wortbilbenbe Rraft ist eigenartig und groß, oft vielleicht allzu fremd= artig gewaltsam. Besonders in den ersten Erzählungen: "Die verlorene Berde", "Das Wunder des heiligen Wolf= gang", "Am Schwarzen Geee", ringt ber Dichter mit seinem noch ungestümen, ungebändigten Talent. Aber je mehr wir an ben Schluß tommen, merten wir, wie der Runftler in ihm Herr wird. Und so halten wir auch die letten der acht in diesem prächtig ausgestatteten Buch vereinigten Geschichten: "Gottesurteil" und "Der Elendbischof" für die iconsten und literarisch wertvollsten ber ganzen Sammlung. Was immer uns Wahlit in Zufunft ichenken mag, unter

der jungen österreichischen Erzählerschaft steht er heute schon in der ersten Reihe.

Eine entzückende Septembergeschichte, ganz eingetaucht in die Stimmungswelt Eichendorffs, ist die Novelle "Das abendrote Haus" von Walter Lehmann. Wir dürfen auf die weitere Entwicklung des zweifellos begabten Bersfassers berechtigte Hoffnungen setzen. Märchenhaft versträumt und doch wieder voll Wirklichkeitssinn schaut ein anderer junger Erzähler, Peter Dörfler, in die weite Welt. "Als Mutter noch lebte", wie die Geschichte eines innig idnilischen Dorflebens von ihm betitelt wird, zeugt davon, daß die ländliche Einsamkeit heute noch echte Dichter reifen läßt.

Das zweite Jugendwerk eines unvergeßlichen Toten, Wilhelm Raabes "Ein Frühling", feiert in der ursprünglichen schöneren Fassung selige Urständ. Die ganze große Raabegemeinde wird mit Freuden nach dieser neuen Ausgabe greifen.

Ein Band moderner Briefe und ein Buch moderner Essais wollen gleichfalls angeführt werden: Max Geißelers "Briefe an meine Frau" und Felix Poppensbergs "Waskenzüge". Geißler besitzt ein inneres Bershältnis zur Romantik. Das geht aus seinem Schaffen hersvor. Auch wenn er kein "Tristanlied" und keine "Rose von Schottland" und keine "Bernsteinheze" versaßt hätte, müßte man es merken. Märchen und Sage stehen bei ihm hoch in Ehren. Als der Aufruf zur Gründung der Eichendorffsgesellschaft die Getreuen der Romantik zusammenrief, war er einer der ersten, die dem Ruse folgten. In den "Briefen an meine Frau" sindet sich allerlei Romantisches. Im Oktober 1905 seierte Geißler den Geburtstag seiner Frau, indem er ihr zum Säkulartag von Stisters Geburt gratuslierte. "Bei dem guten, behäbigen, goldlauteren Böhmers

wäldler haben wir beide zu oft angefragt, was uns not tut. Bei ihm werden hoffentlich fünftige Jahrzehnte auch ansflopfen und sagen: Meister, was müssen wir tun, daß wir (in der Literatur) selig werden? Dann wird er ihnen den Weg zur Natur weisen. . . Heut ist man bereits daran, seine Bücher, vor allem seine "Studien" eifrig zu drucken. Das ist das untilgbare Bedürfnis des Deutschen nach der Wärme und Fülle des Gemüts. . . ."

Wort für Wort aber muffen wir unterschreiben, mas Geißler über die deutsche Aprif seit 1885 sagt, von der er mit Recht fehr wenig halt: "Wenn viele nicht fo peffimiftisch benken, so liegt bas baran, daß sie ben Wert ber poetischen Produktion der Gegenwart mit allerhand willfürlichen Magen meffen, aber vergeffen, daß das Lebensfähige in der deutschen Dichtung in erster Linie ein ftart volksmäkiges Element aufweist. Diesem danken Talente wie Schwab und Kerner ihren Ruhm; dieses läßt oft einen einzigen Namen wegen eines einzigen Liedes nicht vergeben; dieses rudt Uhland in die unmittelbare Nähe der Großen und schenkt einem Max Schnedenburger die Krone des Dichters. Es ware einmal nötig, nachzuweisen, wie es lediglich bas Element des Bolksmäßigen gewesen ist, das in tausend Fällen fünstlerische Wege bahnte und auf das sich im Grunde jede Glanzzeit der deutschen Dichtung aufbaut." Doch wer vermöchte den inneren Reichtum der Geiflerschen Briefsammlung auszuschöpfen? Lese daber jeder darin und lese er alles!

Poppenbergs "Maskenzüge" sind auf einen andern Ton gestimmt. Im Boudoir der Dame von Welt, im Empfangsraum des modernen Dandys, im Schrank des vers wöhnten Bibliophilen ist der richtige Platz für die elegant ausgestattete Essaisammlung dieses die schöne Linie, die Form über alles liebenden Neuromantikers. Das erste Stüd ist dem Begrifs: der Dandy gewidmet, das zweite erzählt vom Grand-Seigneur Hermann Fürst Püdler-Mustau, das dritte behandelt ein Lebens- und Gefühlsfragment aus der Romantit: Die Briese des märkischen Ebelmanns Wilhelm von Burgsdorff, und so geht es weiter, immer in der gleichen, sein pointierten Sprache, immer auf den Höhen des Lebens oder um diese herum, immer voll Galanterie und Begeisterung pour la grande dame, immer voll Begeisterung für die romantische Landsschaft: Brügge und Rom, Neapel und Florenz, Granada und Sevilla usw., welche Bilder, welche Poesie! Poppensbergs Maskenzüge muß man nicht nur lesen, man muß sie genießen können.

Von den Masken des Lebens zu denen der Bühne! Da begrüßt uns zunächst das uralte Spiel von "Jedermann", dem Hugo von Hoffmannsthal neues Leben eingehaucht hat. Den besten Kommentar, die schönste Einführung gibt uns Gerhard Amundsen in dem reizend illustrierten Büchslein "Jedermann am Münchener Hofs und Nationaltheater", mit Beiträgen von Artur Kutscher und Expedit Schmidt.

Der theaterfundige Münchner Franziskanerpater hat auch der Wiedergeburt des Erler Passionsspiels nahegestanden. Die größten Verdienste erwarb sich freilich ein Tiroler, Anton Dörrer, der uns als Domanigsorscher bereits bekannt ist. Sein "Erler Passionsbuch für 1912" erlebte sehr rasch die 4. Auflage. Bon bleibendem Wert ist seine kleine Monographie "Andreas Hofer auf der Bühne", worin er neuerdings ein heimatliches Thema aufgriff. In einer Neuaussage wird er zweifellos das inzwischen erschenene jüngste Tiroler Drama "Andreas Hofer" von dem Nichttiroler Walter Lutz in den Umkreis seiner Betrachtungen ziehen.

Mit zwei dramatischen Bändchen überrascht uns Enrica von Handel Mazzetti. Ihre "Weihnachts- und Krippenspiele" zeigen sie gleich dem auch Episches enthaltenden Werf "Napoleon II. und andere Dichtungen" ganzauf der Höhe ihres als Romanschriftstellerin bewährten Ruhmes. Aus dem letztgenannten Werf hebe ich besonders hervor das Fragment eines Opernbuchs "Herlibergs Tod" (1911), weil es aus dem Stofffreis der "Armen Margaret" stammt.

Eine eigenartige Dramatisterung ersuhr die fränkische Kilianstragödie in Max Dauthenden, "Heidin Geilane". Man kann die Begabung des Dichters hochschähen und dieses Werk dennoch für eine verunglückte Schöpfung halten. Indem der Lebensnerv der überliesferung getötet wird, verliert die Poesse zugleich ihre Seele.

Leider entwickelt sich auch Studen immer preziöser. Sein Mysterium "Werlins Geburt" hält nicht, was seine früheren Graldramen versprochen haben.

Der Neuromantik und ihren Wegbereitern widmet bereits seit einigen Jahren die Literarhistorie ihre Aufsmerksamkeit. Eichendorff stand an der Wiege Paul Henses. Und ein Freund der Romantik ist dieser immer geblieben. Eine seine, tiesschützsende Studie, "Paul Hense" betitelt, des berühmten Turiners Germanisten und Romanisten Artur Farinelli, führt uns in das Lebenswerk des Altmeisters ein. Wilhelm Fehse hinwieder untersucht in seinen ausschlücksreichen "RaabesStudien" die Quellen zu Raabes Roman "Unseres Herrgotts Kanzlei" und zur Novelle "Der Student von Wittenberg". Wilhelm Scholz, der lange Zeit mit dem Dichter zu verkehren das Glück hatte, liesert in seiner Schrift "Fünfzehn Jahre mit Wilhelm Raabe" einen wertvollen Beitrag zur Charakteristit desselben. Vor allem aber die prachtvolle "Raabes

Gedächtnisschrift", von Heinrich Goebel zusammengestellt, bildet in jeder Hinsicht, sowohl durch ihren Text als auch durch ihre Bildbeigaben einen köstlichen Schatz für jeden Berehrer dieses unerreichbaren deutschen Erzählers.

Auf das Gebiet der katholischen Romantik lenken uns die Erinnerungen von hermann Cardauns, dem herporragendsten Journalisten bes Zentrums seit seiner Grunbung: "Aus dem Leben eines deutschen Redakteurs". ben achtziger Jahren, da die romantische Forschung noch nicht modern war, begann er in Borträgen und Auffägen über Gichendorff, Brentano, die Drofte und Fr. W. Weber, ältere und neuere Romantifer ins gebührende Licht zu segen. 1895 veröffentlichte er sogar ein Buch über Brentanos Märchen. Es ist bis heute noch nicht überholt worden. Seine Neubearbeitung der Sufferschen Drofte-Monographie, ebenso seine Ausgabe der Droste=Briefe (beide 1911) werden nicht so leicht durch beffere Werte erfest werden. Es ist merkwürdig, wie wenig polemisch, ich meine absichtlich polemisch, ber alte Redakteur Cardauns ju ichreiben im= stande ist. Das tann man von jungeren Rritifern unseres fulturellen Daseins nicht sagen.

So verdienstlich auch etwa das Buch "Wir Deutschöfterreicher" von Ottokar Stauf von der March vielen erscheinen mag, an der Durchführung dieser "den Literaturgeschichteschreibern als gehorsamstes "Promemoria" in Verehrung" gewidmeten "Notwendigen Ergänzungen zur deutschen Literaturgeschichte der Gegenwart" wäre manches
auszusehen. Auch sehlen namhafte Dichter, wie Hammerstein aus Oberösterreich, Gangl und Schott aus Böhmen,
Trabert (seit Jahrzehnten) in Wien, wogegen eine große
Menge bedeutungsloser Persönlichkeiten leicht vermißt
werden könnte. Alles in allem aber kann man dem Versassen

dankbar sein. Unvergessen bleibe sein wackeres Eintreten für die außerhalb Osterreich oft verkannten oder unbekannten dichtenden Landsleute, von denen ein Großteil, wenn nicht die Mehrzahl, auss Banner der blauen Blume schwört: sicherlich Franz Karl Ginzten, der in seinem letzthin zu Wien gehaltenen Bortrag so hübsch und dabei ernsthaft "Aus der Werkstatt des Lyrikers" zu plaudern versteht, und Emil Ertl, über dessen Leben und Werke Alfred Walsche im die erste erschöpfende Monographie geschrieben hat. Andere Neuromantiker müssen sich mit ästhetischen Skizzen begnügen. Ich nenne da die kleinen Schriften "Serbert Eulenberg oder ein Traktat über Kritik" von Georg Hecht und "Rainer Maria Rilke" von Eugen Mond t und Georg Hecht. Secht gräbt zweisellos tieser als sein literarischer Kompagnon.

Einige Werke für die Jugend und das Bolk, soweit sie romantischem Erdreich entsprossen sind, mögen diesen Teil der Romantischen Jahresrundschau beschließen! bringe ich eine vom Geiste Brentanos befruchtete Geschichte, Bermann Cardauns' "Stadtichreiber von Roln", in empfehlende Erinnerung. Die 4. und 5. forgfältig durch= gesehene Auflage zeugt von der stetig machsenden Beliebt= heit dieses kulturhistorisch richtig gezeichneten, poefiedurch= tränkten Lebensbildes aus deutscher Bergangenheit. die Art des allzufrüh vergessenen Trautmann gemahnt Georg Paul Ludes abenteuerfrohes Historienbuch "Des Stegreifhelden Eppelin von Gailing Leben und Taten". Gang originell, bei aller egotischer Romantik doch immer naturwahr, niemals überspannt, immer amufant, wirft R. 3. Schmieds geist= und gemutvolle Erzählung "Carlos und Nicolas Rinderjahre in Argentinien". Auch für das jugendlichste Alter verständlich, anmutig und frifch, weiß Mar Geikler in seinem "Neuen Märchenbuch"

au phantafieren und fabulieren. Unter bem Ginfluft von obenerwähnter Altkölner Geschichte Josef Lauffs "Tucher von Röln" entstanden zu sein. Er bilbet zum "Stadtichreiber" jedenfalls ein murdiges Seitenstück, das beste, mas man zu seinem Lob sagen Ein literarisch hochstehendes und weitausgreifendes Programm segen sich die "Lebensbücher ber Jugend". Sie enthalten vielfach Bearbeitungen hervorragender Literaturwerke älterer und neuerer Autoren, so W. M. Thaterans Märchenspiel für groke und fleine Kinder: "Rose und Ring ober die Geschichte von den beiden Bringen Giglio und Ballo", eine von Fr. Dufel trefflich besorgte Auswahl von "Romantischen Märchen" E. T. A. Soffmanns, die "Geschichte eines Soldaten im Sahre 1813" von Erdmann=Chatrian u. ä. Ein präch= tiges Märchen-, Bers- und Fabelbuch "Tausendichon" steuern Fr. Düsel und A. Gergel aus ber Schatfammer der Ahnen bei. Und die Märchen, Geschichten und Gedichte von Elisabeth Dauthenden fügen fich unter bem Titel "Die Märchenwiese" sehr wohl in den Rahmen der hoffentlich ebensogut wie bisher fich fortentwickelnden Sammlung. Alle Bände find gleich den übrigen bier angeführten Boltsund Jugendidriften fünstlerisch durchaus befriedigend illustriert und ausgestattet; am apartesten wirft Schmieds "Nicolas und Carlos".

## 4. Romantifche Literatur und Rultur im Ausland.

Dante, das große Ideal der Romantik, ist in Mode gekommen. Jedes Jahr bringt jetzt neue Ausgaben seiner Werke. So gibt eben einer seiner besten jüngsten Übersetzer, Richard Zoozmann, "Dantes Gedichte von zweiselhafter Echtheit" heraus. Der spnoptische Text erscheint bis auf die

reichen Anmerkungen lückenlos durchgeführt. "Dantes Monarchie" in der übersetzung von Konstantin Sauter wird für lange Zeit die beste deutsche Ausgabe bleiben wegen der erschöpfenden Einseitung und des gründlichen Kommentars.

Einen köstlichen bibliophilen Reudruck beschert uns der aufstrebende Berliner Verlag Worawe und Schaffelt durch die in allen Einzelheiten originaltreue Ausgabe von A. W. Schlegels "Blumensträußen italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie". Der herausgeber Karl Georg Wendriner bemerkt in seinem Nachwort mit Recht, gerade in einer Zeit, in der ein Stefan George versuche, die Terzinen Dantes in deutsche Verse zu bannen, durfte man diesen ersten gelungenen Versuch, romanische Kunst den Deutschen nahezubringen, mit Interesse betrachten und mit fritischem Auge bewundernd würdigen.

In welchen Beziehungen Ugo Foscolos "Ultime Lettere di Jacopo Ortis" (1802), ber italienische Werter, zur deutschen Romantik steht, ist disher noch nicht untersucht worden. Zweisellos bedeutet das Werk nicht nur ein echt romantisches Kulturdokument, sondern hat auch auf Deutschland eingewirkt. Goethe schätzte es hoch. Joh. Müller begeisterte sich daran. Und schon 1807 verdeutschte es der Jenenser Prosessor Luden zum erstenmal. Der von Hans Timotheus Kroeber überwachte Neudruck in Kiepenshauers geschmackvoller Liebhaberbibliothek (7. Bd.) schließt sich der Ludenschen übersetzung an.

Gleich zwei Ausgaben auf einmal erlebt des Cers vantes "Don Quizote". Sie ergänzen einander gegenseitig. Denn die eine (bei Habbel in Regensburg), die den vollständigen Text in der Übersetzung L. Tiecks darbietet, von H. Rausse mit einer ausführlichen Einleitung versehen, schmüden die charatteristischen Bilder Chodowieckis. Die

andere aber (bei Lehmann in Berlin) enthält einen gefürzten Text, von Paul Friedrich redigiert, und die dazu gehörigen Illustrationen von Doré.

Ein äußerst billiges bibliophiles Prachtwerk, dem kosts baren und dabei allgemein menschlichen Inhalt entspreschend, "Die mystische Hochzeit des heiligen Franziskus mit der Frau Armut", nach einem Text des 15. Jahrhunderts in deutscher Sprache herausgegeben von E. v. Némethy mit einem Titelholzschnitt von Ehmde, wird allen romanstisch gestimmten Gemütern willkommen sein.

Scheinbar im größten Gegensatz zu dieser Schöpfung mittelalterlicher Kunst stehen die Lebenserinnerungen der ersten modernen emanzipierten Dame Europas "Die Memosiren der Frau von Staël" (bearbeitet und herausgegeben von Gertrude Kircheisen). Aber es sind doch nur Pole eines und desselben Geistes, dort die himmlische, hier die irdische Romantik. Jene sand unter den Franzosen ihren wirksamsten Borkämpser im Grafen Josef de Maistre. Alois Röcks "Bersuch über seine Persönlichkeit und seine Ideen" bedeutet mehr als der bescheidene Untertitel des Werkes besagt: eine umfassend Echarakteristik.

Der König der romantischen Romanliteratur Frankreichs ist zweifellos Alexander Dumas' "Graf von Monte-Christo". Er war und wird heute noch von Tausenden verschlungen. Und so rechtfertigt sich die handliche zweibändige deutsche Jubiläumsausgabe von selber. Max Pannwit hat sie vorteilhaft bearbeitet und Fritz Bergen hat sie illustriert.

Das Zeitalter der Freiheitskriege, das in der zeitsgenössischen Literatur Deutschlands so hohe Wellen schlug, wurde auch in französischen Erzählungen behandelt, am besten vielleicht von den Elsässern Erdmann und Chatrian, deren "Geschichte eines Konstribierten von

1813" und "Waterloo" in der Berdeutschung von hermann Trescher bei uns leicht populär werden fann.

Auker Dante und bem in den letten Jahren von deuts ichen übersetzern taum beachteten Calderon genok unter ben großen Meistern ber Weltliteratur zur Zeit ber Romantif teiner eine solche Berehrung wie Shatespeare. Shates speare ist noch heute ber Liebling des deutschen Bolkes. Rahr um Rahr erscheinen Neugusgaben seiner Werfe, Bielleicht die schönste verdanken wir dem Tempelverlag in Leipzig. Der Tempel-Shakespeare, stilvoll ausgestattet wie alle seine Geschwister im Rahmen dieses wohlfeilen bibliophilen Unternehmens, bringt den Text in synoptischer Anlage. Der beutsche Text fußt auf der Schlegel-Tieckschen Die Anmerfungen unterrichten über das Ubersekung. Wichtigste des Wissenswerten. Jeder Band, in sich abgeichloffen, ist einzeln täuflich. Die bisher veröffentlichten Banbe enthalten: Sommernachtstraum und Wintermarchen; Romeo und Julia; Hamlet.

Natürlich erlebt in unseren Tagen auch ein Werf wie Walter S c o t t s "Napoleon" seine Auserstehung. Goethe schrieb darüber: "Der Reisste, Gewandteste und Berühmteste seines Jahrhunderts unternahm es, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben. Dabei entwickelte er notwendig alle die Tugenden, die er bereits in seinen früheren Werken zu bestätigen wußte. Er weiß den mannigsachen historischen Stoff richtig auszusalsen. Er dringt in die Bedeutung des Gehaltes ein. Walter Scott war kaum zwanzig Jahre alt bei Ausbruch der französischen Revolution. Was mußte er nicht in solcher Zeit erleben." Dieses hervorragende Zeitz dotument des englischen Romantikers liest sich wie ein Roman.

Malla Montgomern = Silfverstolpe, die schwedische Rahel von Barnhagen, verfaßte nach ihrer deut=

schadow, Gneisenau, Mendelssohn, dann Bettina von Arnim, Rahel von Barnhagen, Dentette Serte und vor allem Andel von Bennty einer Beine Baul, Sen bem beutschand betannt gemacht wersben. Kein Erforscher der Romantit darf sie fünftighin übersehen. Nur den Mangel eines Registers empfinde ich peinlich. Bon den wichtigsten Persönlichkeiten, mit denen Montgomery-Silsverstolpe in Deutschland sich traf, führe ich wenigstens einige an: Arndt, Steffens, Platen, Jean Paul, Schelling, Fouqué, Chamisso, W. Humboldt, Savigny, Schadow, Gneisenau, Mendelssohn, dann Bettina von Arnim, Rahel von Barnhagen, Henriette Hertz und vor allem Amalie von Helvig, ihre beste Freundin.

An der Neuausgabe von Tegnérs "Frithjoflied" wird jeder Bücherfreund schon wegen ihrer Ausstattung helle Freude haben. A. Esmarch, dem Herausgeber, ist aber nicht minder der schwierige sachliche Teil gelungen, die deutsche Wiedergeburt des bezaubernden Werkes im Geiste der Urdichtung.

Bon den Andersen = Ausgaben des Berlags Diederichs kann ich zwei weitere, früher noch nicht erwähnte Bände anzeigen: "Nur ein Geiger" (nach der Originalsübersetzung neu durchgesehen von Ella Federn. Mit Zeichnungen von Gudmund Sentze) und des berühmte "Bilderbuch ohne Bilder" (übersetz von M. Langfeldt, mit Buchschmud von Ernst Kreidolf). Während sich der erstzgenannte Roman in der äußern Form der Ausgabe von Andersens "Märchen" und "Improvisator" anschließt, stellt das "Bilderbuch" einen in jeder Hinsicht selbständigen fünstzlerischen Neudruck dar.

Die bedeutendste literarische Erscheinung, die das ruthenische Volk bis zum heutigen Tag hervorgebracht hat, ist Taras Schewtsche nto (1814—1861), von einem name

haften lebenden Krititer seiner Nation als "Zaunkönig der Romantit" bezeichnet. Wir werden demnächst den Sätulartag seiner Geburt zu seiern haben. Und so ist zu guter Stunde endlich eine Sammlung seiner "Ausgewählten Gedichte" (übersett von Julia Virginia) und eine deutsche Ausgabe seines autobiographischen Romans "Der Künstler" von Artur Seelieb erschienen. Ich empsehle beide Bücher auf das wärmste. Wag die übersetzung in manchem Betracht auch mangelhaft sein, sie vermittelt doch als die erste den Deutschen die Kenntnis dieses großen ukrainischen Poeten.

Tief ins Herz des russischen Boltes lassen uns die "Russischen Boltsmärchen" bliden, gesammelt von A. N. Aphanassischen (ins Deutsche übertragen von Friedrich Hildebrand, illustriert von Kurt Jädel). Aus diesen zwei Bänden lernen wir die wildromantische Seele besser kennen als aus der besten Ethnographie.

Der Klassiter des Orients heißt Has is. Ein deutscher Rachromantiker und katholischer Mystiker, der Konvertit G. Fr. Daumer, gab 1846—51 "Liederblüten des Hasis" heraus und erregte berechtigtes Aussehen. So erklärte daraushin Richard Wagner Hasis als größten aller Dichter. In Daumer freilich ist diesem ein kongenialer überseher erstanden. Und nur so erklärt sich die gewaltige Wirkung, die er selbst auf den modernen Leser auszuüben vermag. Das letzte Glied in der vorjährigen Perlenschnur romantischer Reuerscheinungen, die Diederichssche Ausgabe dieser Hasis-übersehung, bedeutet ein glänzendes Meisterwerk deutscher Buchkunst. Jetzt erst haben wir Hasis in einem seiner und Daumer würdigen Gewand erhalten. Nehmet ihn alle und leset!

## 5. Zeitidriften und Jahrbücher.

Den besten Beweis für die Schreibseligkeit unserer Zeit erbringt die Unmenge der vorhandenen Zeitschriften. Fast scheint es, als ob mehr Autoren als Abonnenten vorhanden seien. Denn auf keinem Gebiet gibt es soviel Eintagssliegen wie auf dem der periodischen Literatur. Alls monatlich tauchen neue Blätter auf, allmonatlich gehen solche zugrunde. Bestand haben nur wenige.

Unter den bewährten Organen ragt zunächst die bedeutendite Zeitschrift für Literaturgeschichte. A. Sauers "Euphorion" hervor. Sie fteht im 20. Jahrgang. Der 19. Band brachte neuerdings eine Reihe wertvoller Untersuchungen zur Romantit: Bur Entstehungsgeschichte von Novalis' Hymnen an die Nacht von P. Köhler, Neue Beiträge zu Schenkendorfs Leben, Denken und Dichten von B. Ingan, Bur Ginsiedlerzeitung von R. Steig, Arnims Schicksals= tragodie "Der Auerhahn" von J. Körner, Ungarn und die beutsche Philologie am Anfange des 19. Jahrhunderts von D. Winter, Fünf Briefe von Gorres von R. A. v. Müller, Plotin und die deutsche Romantik von P. J. Reiff (ein Kapitel aus einem grundlegenden, demnächst in Buchform erscheinenden Werf des Berfassers), Frg. v. Baader von 3. Nohl (hoffentlich kommt bald eine neue Gesamtausgabe von Baaders Werfen zustande), Studien zu Beines Gedichten von J. Frantel, Rudert und die Pfalz von A. Beder u.a.

Die vielseitige Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst, "Die Grenzboten", berücksichtigt auch in ihrem 71. Jahrgang Leben und Schaffen der romantischen Bergangenheit. So schrieb Th. Distel über Berdeutschungen der Manzonischen Ode auf Napoleon I., Stammler teilte Ungedrucktes von Stifter mit, Th. Hänlein widmete dem

rheinischen Reuromantiker Wilhelm Schäfer einen klugen Essai. Über Romantisches aus der ersten hälfte dieses Jahrgangs hat der vorigjährige Kalender berichtet.

Im Jahrgang des deutschen Literaturblatts "Edart" ist an erster Stelle zu nennen der ergebnisreiche erste Bersuch von W. Brandes: Aus Wilhelm Raabes Werkstatt neue Runde zu bringen. Der Berfasser behandelt in diesem Stud ben Entwurf jum Sungerpastor. Selbst wenn dieses Wert nicht "das schönste und erwedlichste Sausbuch" mare, "das mir befigen, ein Buch, das zu jedem spricht, jeden gewinnt und jedem wohltut," wurden wir mit Spannung den Ausführungen folgen, laffen fie uns boch in einem konkreten Fall ben Entstehungsprozeß eines großen Romans bis in Einzelheiten miterleben. uns berfelbe Jahrgang biefer vortrefflichen Zeitschrift mit dem Onrifer Julius Savemann befannt machte, deffen "Gedichte" unbegreiflicherweise noch nicht in Buchform gesammelt vorliegen, erwarb sich ber "Edart" ein weiteres Berdienst. Ich gitiere bier nur: Die wilden Garten als beiläufig ausgewählte Probe aus den reichen Schäten bieses leider noch nicht erkannten und gewürdigten neuromantischen Poeten.

Ich habe die wilden Gärten so gern, Wenn am Abendhimmel ein erster Stern, In den Fenstern ein erstes Lichtchen erglimmt, Der Wondkahn über die Dächer schwimmt, Und der Chor der Grillen singt im Gras, Und die Rosen duften sprühregennaß, Und im blühenden Jasmin, da alles verklingt, Eine Nachtigall singt.

Ich habe die wilden Gärten so gern, Das Leben tanzte vorüber fern. Nur unter die wuchernden Sträucher verfing Sich wie ein ermüdeter Schmetterling Aus seiner Geige ein dunkler Ton, Irrt über Unkraut, Wildwein und Mohn, An erstorbenen Wegen, an Jäunen bang, Wie an Gräbern entlang.

Einst fand man — es war in früher Zeit — Einen Burschen tot im Bettlerkleid. Die zerschossene Brust war herb und braun, In unserm Garten lag er am Zaun, In der Blätterwildnis, in Malven und Mohn. Des Abends Sichel leuchtete schon, Und eine Nachtigall sang im Jasmin Ihr Lied für ihn.

Wann endlich wird das deutsche Publikum den Dichter Savemann "entdeden"? —

Im gleichen Jahrgang ber Zeitschrift "Edart" lesen wir u. a. noch einen guten Aufsat von K. A. Findeisen über den neuromantischen Erzähler Rudolf Heubner, T. Krögers Erinnerungen an Liliencron und eine H. Benzmann gewidmete Studie von K. Engelhard.

Die ausschließlich fürs katholische Deutschland bestimmte Zeitschrift für Bibliotheks= und Bücherwesen, "Die Bücher welt", Organ des Bonner Borromäusvereins, vollendete im Herbst 1912 ihren 9. Jahrgang unter der rührigen Leitung Hermann Herzens. Aus der reichen Fülle des Stoffes verdient hervorgehoben zu werden die liebevolle Wertung des Steirers Wilhelm Fischer durch J. Anh und der verständnisvolle Jubiläumsaufsah h. v. Kleist von F. Wippermann. Wieviel Romantik im spanischen Roman stedt, erhellt aus dem Artikel von J. Froberger. Es wäre nur zu wünschen, daß im Inhaltsvers

zeichnis die Namen der einzelnen Mitarbeiter verzeichnet würden. Auch ein Titelblatt für den vollständigen Band würde sich empfehlen.

Einen sichern Wegwart "zunächst für alle Katholiken deutscher Junge" will der altbekannte "Literarische Hande" Dand weiser" bilden, 1862 von Hülskamp und Rump begründet, jest in neuer Folge herausgegeben und redigiert von Sdmund Niesert. Bon den Leitaussäten des 50. Jahrgangs sördern die Kenntnis der Romantit und ihre Nachblüte besonders die DrosterStudien von E. Arens. Ewald Reinhard spendet dem 10. Band der historischertisschen Sichendorssenden hohes Lob, ebenso dem Sichendorsstalender für 1912. R. d'Ester schreibt zur Philosophie der Romantit und zur Geschichte der Tagesliteratur während der Freiheitstriege. Der nahezu 500 Seiten starte Band bildet eine Fundgrube besonders für denjenigen, der sich mit der kulturellen Entwicklung des katholischen Bolksteils zu beschäftigen hat.

Die Nobelgarde der Jesuiten versammelt sich in den "Stimmen aus Marias Laach". Gine "stille Jahrhundertseier" begeht Jakob Overmanns (Jahrg. 1912) in dem poesievoll verklärten, wehmütigbegeisterten Essai "Fontaineblau". Er erinnert an die Gefangenschaft Pius VII. in Frankreich (1812), der selbst nach seiner Bestreiung seinen ehrwürdigen Kerker nicht vergessen konnte und am 10. August 1823, das Wort: Fontaineblau! auf den Lippen, starb. Der Auflatz darf sich auch in stillstischer Hinsicht den besten Essais in unserer Sprache anreihen und stellt eine klassische Leistung dar.

In den von Kahle und Schian herausgegebenen Monatsblättern für den gesamten deutschen Protestantis= mus, "Deutsch=Evangelisch" (3. Jahrg.) beschäftigt lich H. W. Elster mit Julius Havemann und preist in einem besonderen Artifel die Borzüge der Novellensammlung "Perücke und Zops" u. a. mit folgenden Worten: "Ein Schimmer wie auf echten Perlen liegt über diesen kleinen Aunstwerken, deren geringe Unebenheiten in der Form neben dem Spiel dieses fünstlerischen Geistes voll charmanter Fronie ganz verschwinden. Ein Lyriker von innerem Reichtum und großer Fülle musikalischen Empfinsdens spricht hier zu uns, ein Dichter, der uns viel zu sagen hat. Denn auch ihm ist die hohe Gabe echten deutschen Humors verliehen und echten Mitlebens und Mitleidens mit den Qualen des Menschenherzens."...

Ein guter Jahrgang war dem "Gral" nach Boll= endung seines erften Luftrums beschieden. Diese von dem befannten Dichter Eichert im Auftrag des Wiener Gralbunds geleitete Monatschrift ist die Revue des neuromantischen driftlichen Geistes im Gegensak etwa zu den Unternehmungen, die lediglich in Berbindung mit den heidnischen Bertretern der Romantit ihr Seil erbliden. Jedes Seft enthält wertvolle Beiträge, die das Wefen der romantischen Rulturentwicklung in alter und neuer Zeit auf allen Gebieten icarf beleuchten. Ich muß mich hier mit der Anführung einiger Titel begnügen: Das große Leuchten von 3. Gangl, Die lette Nachtwache ber Schwester Ratharina von Siena von M. Berbert. Wie ich mit dem lieben Gott im Schlitten fuhr von B. Reller. Die Nonne von Saint Saphorin von R. Marilaun ufm., Gedichte von Eichert, Eichelbach, Federer, Franke, G. Görres, Serbert, Slabky, Hofer, Kralik, Krapp, Dehl, Thrasolt, Weingartner u. a., die Kralik-Auffäte zum 60. Geburtstag des vielgenannten Chorführers der katholischen Neuromantik und Volnhistors von Eibl. Dehl. Menghin und Kosch, die ausgezeichnete Entwidlungsgeschichte Fr. v. Schlegels von Fr. Mudermann, die beste bisherige Darstellung dieses einzigen

Mannes in großen Zügen, die Beiträge: Ein Tag dem Bolkslied und die Erstaufführung des Passionsspieles in Erl von P. G. Koch, W. Dehls Eucharistische Mystik u. ä. Die dem "Gral" nahestehende Wochenschrift "Petrussblätter" berichtet in ihrem Jahrgang 1912/13 u. a. Reues von Zacharias Werner (auf Grund einer Mitteilung im "Literar. Echo") und außer einem interessanten Artikel über Alban Stolz und den Papst einen sehr interessanten Beitrag von Kralik: Richard Wagner 1815 bis 1883.

Selbst die Sozialdemokratie kann sich dem Einfluß des romantischen Geistes nicht entziehen, ja, es wäre für sie gewiß nüglich und lehrreich, wenn jemand einmal sestellen würde, wieviel sie seit ihrer Entstehung der Romanstik verdankt. Im 18. Jahrgang der "Sozialistischen Monatshefte" stoßen wir auf einen Aussach von Julius Bab: Shakespeare und kein Ende. Hans Bethge widmet dem Dichter Robert Walser eine einläßliche Studie, Emmy v. Egidy schreibt über Selma Lagerlöß.

Die von Karl Muth seit mehr als einem Jahrzehnt trok Sturm und Regen unverdroffen über Waffer gehaltene Monatsschrift für alle Gebiete des Wiffens, der Literatur und Runft "Soch I and" veröffentlichte im 1. Band ihres 10. Jahrgangs u. a. Neue Franziskuslegenden von Fr. A. Solland, die den gangen Duft der ergreifenden Seiligen= geschichte atmen, einen Artikel über den romantischen Maler Friedrich Wasman von R. Klein, eine scharf= umriffene Charafterschilderung des großen Gorres von R. Saitschif, einen Aufsat über den spätromantischen Bolitifer Mar v. Gagern von A. Hoeber im Unichluß an Bastors Biographie, übersichtlich und klar behandelt ferner 3. Ranftl den Prärafaelitismus in England. Neues Licht fällt auf Manzoni nach neuen Briefen des Dichters, deren Renntnis den Lesern des "Hochlands" der Freiburger

Romanist Arcari vermittelt, während der Würzburger Kirchenhistoriter Werkle in einer Rundschau Görres redivivus ins Auge fast. Es steht zu hoffen, daß die nach Eingehen des "Aars" einzige illustrierte katholische Wonatsschrift großen Stils eine ungestörte Entwicklung nehmen darf.

Die billigste volkstümlichste deutsche Revue, die auch durch ihren Bilderschmud gleich beim erften Rennenlernen die angenehmsten Borurteile erwedt, sind jest unbestritten Baul Rellers Monatsblätter "Die Bergstadt". Herausgeber eröffnete ben 1. Jahrgang im Oftober 1912 mit der ersten Mitteilung seines jungften Romans: Die Insel der Ginsamen, von dem bereits oben die Rede ift, 5. Eschelbach steuerte eine wuchtige romantische Dichtung: Das Germanenschwert, bei, R. A. Findeisen das Berbstmärchen der alten Bergstadt, E. Benisch-Darlang plauderte über das entschwundene Wien an der Sand von Fr. Graffers Alt-Wiener Miniaturen. Die ersten hefte fanden so großen Beifall, daß eine der altangesehensten Firmen Deutschlands (Korn in Breslau) zu Beginn des Jahres 1913 ben Berlag übernahm. Runmehr stehen unter bem erprobten Szepter des "Bürgermeisters" Paul Reller über 16 000 Bergstädter versammelt. Vivant sequentes!

"Waldrauschen, fleißiger Hämmer Getön,
Gesang und Träume im Blauen —
O Lust, von reiner Dichtung Höh'n
Eratmend niederzuschauen!
Der jungen Sonne Feuersbrunst
Macht alle Augen heller:
Heil unserer Bergstadt! Gott grüße die Kunst
Und segne dein Werk, Paul Keller!"
Indem ich in diesen Geburtstagswunsch R. Nordhausens

freudig mit einstimme, verspreche ich, über biese unsere

Bestrebungen innig verwandte Zeitschrift deshalb schon, weil sie aus der Heimat Eichendorffs stammt und seinem Wesen so ganz entspricht, Jahr um Jahr Näheres zu berichten.

Auch die Bibliophilen haben seit Jahr und Tag ein ungemein wohlseiles Organ, den "Bücherwurm", der ihre Interessen in den weitesten Kreisen verbreiten hilft. Und das ist gut so. Geschmad in Dingen der Buchausstattung soll sich nicht auf einige wenige auserlesene Klassen beschränken, sondern Gemeingut des Bolkes werden. Dann wird sich mit der äußern auch der innere Gehalt unserer Bücher auf allen Linien bessern. Im Sommer 1912 gab der "Bücherwurm" ein eigenes Romantikerheft heraus, auf das nachdrücklichst hingewiesen sei.

Die in diesem Kalender bereits besprochene illustrierte Jugendzeitschrift "E feuranten" wechselte zu Neujahr 1913 ihre Leitung. Der um die Wiedergeburt des romantischen Gedantens unter dem Nachwuchs eifrig besorgte Dichter E. Thrasolt mußte die Redaktion leider aufgeben. Doch verspricht das Blatt auch in Hintunft den alten Ibealen treu zu bleiben. Der neue Jahrgang enthält Erinnerungen an Martin Greif und unbekannte Briefe von ihm, eine warmherzige Würdigung des Tiroler Historienmalers Albin Egger-Lienz, ein treffliches Lebensbild Walters von der Bogelweide von M. Speyer und manche andere Beiträge, die mit der Romantif in mittels barer Beziehung stehen.

Schon im Titel verrät seine Borliebe für die Romantik die illustrierte Wochenschrift für Humor, Kunst und Leben, "Der Guckasten oder die Gucksmäste war im Zeitalter Eichendorffs das billigste Mittel, sich Unterhaltung und Bildung zugleich zu verschaffen. In des Dichters Tagebüchern begegnen wir diesem Apparate

öfters. Richtig stand auch ein junger Romantiker an der Wiege des "Gudfastens", Baul Reller, ehe er die Leitung feiner "Bergftadt" übernahm. Der "Gudfaften" entwickelt fich indes immer prächtiger. Er hält fich frei von allen Berirrungen ber "weltstädtischen" Withlattpseudofultur, ohne dabei kleinlich, engherzig, populär im ichlechten Sinne bes Wortes zu sein. "Der Gudfasten" schont die Tradition des deutschen Boltes, ja noch mehr, er pflegt sie als ein treuer Edart in Wort und Bild. Und so darf er mit Recht als ein bevorzugtes Lieblingsblatt des deutschen gelten. Reben bem Scherz tommt auch der Ernst zu seinem vollen Rechte. Vielen wird er eine willfommene Erganzung jur "Bergstadt" sein. Der 8. Jahrgang, fast, möchte man lagen, verschwenderisch ausgestattet, wird eingeleitet durch eine stimmungsvolle Stigge aus ben Januartagen 1813 "Zwischen ben Jahren" von Josef Buchhorn. Bilder alter Städte, Burgen und Schlösser, Rirchen und Rlöster, verschwiegener Dörfer, stiller Beiler, tiefer Wälder, ziehen neben farbigen Ausschnitten aus dem mondänen Leben und Treiben an uns vorüber. Und den Bildern entspricht der Text. Sogar Notenbeilagen fehlen nicht.

Rleiner ist die Schar der Jahrbücher, die wie alljährslich auch diesmal ganz bescheiden erst am Schluß zu Worte kommen als — Rollegen unseres Ralenders. Ein Neuling stellt sich als der Erste vor: Der "Deutsche Bibliophilen falender für das Jahr 1913", herausgegeben von Hans Feigl. Dieses selbstverständlich in jeder Hinsicht einladend ausgeführte Jahrbuch für Bücherfreunde und Büchersammler beginnt mit einem saksmilierten Gedichte: Das Buch von Fr. A. Ginzten. Köstlich sind die Altwiener Reminiszenzen: Bücherfreunde und Büchernarren. Allershand Wissenswertes aus der Bibliothek Robert Hamerslings weiß M. M. Rabenlehner auszukramen, Raimuns

biana erfahren wir von Fritz Brudner. In der Bücherlifte für Bibliophilen prangt auch unsere historisch-kritische Eichendorff-Ausgabe.

المنك فتته ه في المناه

Zahlreich ist die Neuromantit im "Inselasmas nach auf das Jahr 1913" vertreten. Er enthält u. a. Proben aus den Gedichten Rohuchs, dem Marienleben von R. M. Riste, aus Karolinens Briefen, außerdem zwei Beiträge Weimarer Ostertage 1813 nach zeitgenössischen Quellen und Napoleon 1813 (aus dem Tagebuch der Leipziger Schlacht von Fr. Rochlit).

Der "Heine=Ralender für das Jahr 1913", herausgegeben von Eugen Korn, führt uns zunächst heine im Gespräch vor — dieser Beitrag ist der wertvollste des 4. Jahrgangs —, läßt dann heine über Fichte sich äußern, schildert einen Besuch bei heines Schwester Charlotte Embden und erörtert die Frage: heine und sein hamburger Denkmal. E. Lundström teilt heine-Reliquien mit. E. Langeheimde wirft einen überblid auf die Reue heines literatur. In der Umschau tommen Reue heinefunde an den Tag. heines Weberlied bildet den Schlukaktord.

Sehr gediegen und vornehm wirkt der "Scheffels-Ralender auf das Jahr 1913", herausgegeben vom Scheffelbunde, geleitet von W. A. Hammer. Ein ungedrucktes Gedicht Scheffels aus dem Jahre 1870, ferner neue Briefe des Dichters und die Scheffelzeitung von W. A. Hammer beanspruchen unsere Aufmerksamkeit in besonderem Maße. Möge der junge Kalender dem Ruhm seines Paten entsprechend Verbreitung finden!

Dem "Neujahrsblatt der Stadtbibliothet Winterthur" braucht man das nicht zu wünschen. Dafür sorgen die Schweizer Landsleute von selber. Die im 248. Stück (1913) mitgeteilte Abhandlung "August Corrodi in seinen Beziehungen zu Gichendorff" (mit fünf unveröffentlichten Briefen Gichendorffs) von R. Hunziker ist auch als Sonderbruck erschienen.

Auf der höchsten Stuse der Buchkunst steht wie immer "Belhagen und Klasings Almanach 1913". Aus dem vorliegenden Jahrgang hebe ich besonders hervor das Gedicht: Berarmter Adel von Börries Freiherrn von Münchhausen und die literarische Plauderei: Teestunden im alten Berlin von Ernst Heilborn.

Neben diesem weltlichen Almanach erscheint der nicht minder farbenprächtige "Kalender Bayerischer und Schwäbischer Runst 1913", herausgegeben von Josef Schlecht ganz im geistlichen Gewande. Er sollte in möglichst vielen christlichen Familien, sicher aber in jedem bayrischschwäbischen Pfarrhaus anzutreffen sein. Ist er mehr auf den katholischen Ton gestimmt, so berücksichtigt der Seilsbronner Kalender "Bonschmätischer Scholle" 1913 vorwiegend protestantisches Wilieu. Romantisch mutet er uns auf manchen Seiten an, so wenn wir O. Harnacks Aufstat über Mörikes Freund Wilhelm Waiblinger uns zu Gemüte führen oder den Artikel E. v. Schneiders König Friedrich von Württemberg und Napoleon oder endlich Justinus Kerners Gedicht: An Herrn von Lasberg.

Uhrenlese. Ausgewählt von Selene Bages und Elisabeth Nieland (1. Bd. Balladen. — 2. Bd. Legenden. — 3. Bd. Lyrif). Duffelborf, Schwann. Almanach. Herausgegeben von der Redaktion von Belhagen und Klasings Monatsheften 1913. Bielefeld, Belhagen u. Klafing. geb. M 4.— Umundfen, Gerhard, Jedermann am Münchner Bof- und Nationaltheater. Mit Beiträgen von A. Ruticher und Erp. Schmidt. München, Delphinverlag. fart. M 1.-Underfen, C. S., Nur ein Geiger. Jena, Dieberichs. aeh. M 4.— Undersen, C. S., Bilberbuch ohne Bilber. Ubersett von M. Langfeldt. Jena, Diederichs. aeh. M 2.-Arminius, Wilhelm, Yords Offigiere. 4. Aufl. Stuttgart, Cotta. geh. M 1.-Aphanaffiem, A. R., Ruffifche Boltsmärchen, ins Deutsche übertragen von Friedrich Silbebrand. 2 Bbe. Leipzig, Abel u. Müller. geb. je M 3.-Arndts Werke. Serausgegeben von August Leffson (Goldene Klassiferbibliothet). 4 Bbe. Berlin, Bong. aeb. M 8.-Bachem, Karl, Josef Bachem und die Entwicklung der katholiichen Presse in Deutschland. 2. Bb. **1842—1860**. Röln. Bachem. geh. M 6.— Baber, Karl, Hessische Sagen. 2. Reihe. (Seffische Bolts= bücher 12. Heft.) Darmstadt, Schlapp. geh. M --.60 Barich, Baul, Bon einem, der auszog. Bolksausgabe. Schweidgeh. M 3.nig, Saage. Bartich, Rudolf Sans, Der lette Student. Berlin, Ullftein. geb. M 1.-Bager, Josef, Roln um die Wende des 18. und 19. Jahrhun= derts. Geschildert von Zeitgenossen. Köln, Bachem. Beitte. Heinrich, Der russische Krieg 1812. Herausgegeben von Max Mendheim. Leipzig, Reclam jun. Beng, Richard, Alte deutsche Legenden. Jena, Diederichs. geb. M 6.-Beng, Richard, Die beutschen Bolksbücher. Jena, Dieberichs. fart. M 1.--

Berdrow. Sermann, Bor 1813. Europas Franzosenzeit von Mittampfern geschildert. Leipzig, Durr. Bödel, Otto, Seelenland. Bilder aus deutscher Helbenzeit. Michendorf in der Mart. Bödel. geb. M 2.-Brentano, Klemens, Religiose Schriften. (Sämtliche Werke XIV, 1 und XIV, 2.) Herausgegeben von Wilhelm Dehl. 2 Bde. München, Müller. geb. M 19.— Brentano. Alemens, Aus ber Chronita eines fahrenden Schülers. — Wilhelm Fisch er, Frauendienst. Berausgegeben von A. Walheim (Graefers Schulausgaben 94). Wien, Graefer. geh. M — 50 Brentano, Klemens, Geschichte vom braven Rasperl und dem iconen Annerl. — Julius von der Traun, Die Geschichte vom Scharfrichter Rosenfeld. Berausgegeben von A. Walheim (Graesers Schulausgaben 103). Wien, Graeser. geh. M --.50 Cardauns, hermann, Der Stadtichreiber von Roln. 4. und 5. Aufl. Freiburg im Breisgau, Berber. Cardauns, hermann, Aus dem Leben eines deutschen Redatteurs. Köln, Bachem. Caroline, Briefe aus der Frühromantik. Nach Georg Waig berausgegeben von Erich Schmidt. Leipzig, Inselverlag. 2 Bde. Cervantes Saavedra. Miquel de, Leben und Taten des icarffinnigen Edlen Don Quijote von la Mancha. Uberfest von L. Tied. Neuherausgegeben von S. Rausse. 2 Bde. Regeb. M 4.gensburg, Sabbel. Cervantes, Miguel be, Des icarffinnigen Junters Don Quijote Leben und Rittertaten. Mit Bildern von Gustav. Doré. Berlin, Lehmann. aeh. M 4.— Damm, Otto, Sonette. Frantfurt am Main, Schirmer u. Mahlau. Dantes Monarchie, übersett und erklärt von C. Sauter. Freiburg im Breisgau, Berber. geh. M 4.50 Dante, Gedichte von zweifelhafter Echtheit. Reu übertragen und mit Originaltegt versehen von Richard Zoogmann. Leip= aeh. M 4.zig, Xenienverlag.









hein, Alois Raimund, Abalbert Stifter. (Dichter-Biographien 16. Bd.) Leipzig, Reclam jun. geh. M -.20 Seine, Beinrich, Sämtliche Werte. Berausgegeben von Ostar Walzel. 4. und 6. Bd. Leipzig, Inselverlag. geh. je M 2.— Seine=Ralender für das Jahr 1913. herausgegeben von Eugen Korn. Leipzig, Tenienverlag. fart. M 1.50 Serbert, M., Tröstungen. Gebichte. Röln, Bachem. aeh. M 3.--Serbert, M., Die Schidsalsstadt. Roln, Bachem. geb. M 5.hermann, Georg, Das Biedermeier. Briefe, Tagebücher, Boltsfgenen und ähnliche Dotumente. Berlin, Bong. fart. M 2.— Serzog, Rudolf, Die ichlefischen Musenalmanache von 1773 bis 1823 (Breslauer Beitrage jur Literaturgeschichte 23. Seft). Breslau, Hirt. geh. M 3.80 Deffe, Bermann, Der Zauberbrunnen. Die Lieder ber beutichen Romantit. Beimar, Riepenheuer. geb. M 1.50 Silbert, Werner, Die Musikasthetit der Frühromantit. Remicheid, Gottlieb Schmidt (als Manustript gebruct). Sistoria von Dr. Johann Fausten. (2. Bb. der deut= schen Bolksbücher, herausgegeben von Richard Beng.) Jena, Diederichs. fart. M 3.— Mit Ginlei-Soffmann, Ernft Theodor Amadeus, Werte. tungen und Anmertungen. 5 Bbe. (Goldene Klafiferbibliothet.) Berlin, Bong. geb. M 10.— Soffmann, E. T. A., Romantische Märchen. Ausgewählt von Fr. Dufel. (Lebensbucher ber Jugend 13.) Braunichweig, Westermann. geb., M 2.50 Soch land, Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und Runft, herausgegeben von Karl Muth. Rempten, Kösel. Jährlich 12 Sefte. geh. M 16.— Sungifer, Rudolf, August Corrodi in feinen Beziehungen gu Eichendorff. Winterthur, Biegler. Insel=Almanach auf das Jahr 1913. Leipzig, Inselverlag, Joch am, Magnus, Schildereien aus dem Tagebuche des Johanner Clericus. Baderborn, Bonifaziusdruderei. geh. M 2.40

Kalender Baperischer und Schwäbischer Kunst. herausgegeben von Joseph Schlecht. München, Gesellicaft für driftliche Runft. geh. M 1.-Reller, Baul, Stille Straken. Mit Bilbern von G. Holn= ftein und A. v. Bolborth. Berlin, Allgemeine Berlagsgefell= ídaft. aeb. M 3.— Reller, Baul, Die Insel ber Ginfamen. Berlin, Allgemeine Berlagsgesellichaft. geb. M 5.-Kernst od, Ottofar, Tageweisen. München, Braun u. Schneiber. geb. M 3.-Rlöben, Rarl Friedrich von, Jugenderinnerungen. Bearbeitet von Rarl Rötichan. Leipzig, Inselverlag. geb. M 3.— Roch, Max, Des Kronprinzen und Königs Ludwig I. von Bapern Anteil an den Befreiungstriegen. Breslau, Korn. Rörner, Theodor, Leier und Schwert. Schwarzenberg in Sachien, Ganpmedespresse. geb. M 8.— Rreuger, Ostar, Gine Brefaffare des Dr. Friedrich Gottlob Wegel im Jahre 1815. (Separatabbrud aus bem 70. Bericht des Histor. Bereins 1912.) Bamberg, Buchner. Lauff, Joseph, Der Tucher von Roln. (Mainger Bolts- und Jugendbücher.) Maing, Scholz. aeb. M 3.— Lehmann, Walter, Das abendrote Saus. Gine Septembergeschichte. München, Müller. geh. M 2.-Leisering, Konrad, Studien gur Schickalstragodie. 1. und 2. Teil. Biff. Beilage jum Jahresbericht ber Ronigstädti= ichen Oberrealicule in Berlin 1912 und 1913. Leigmann, Albert, Wilhelm von humboldts Sonettdichtung. Bonn, Marcus u. Weber. Lindner, Arthur, Danzig. 2. Aufl. (Berühmte Runftstätten 19. Bb.) Leipzig, Seemann. fart. M 3.— Literarischer Handweiser. Zunächst für alle Katholiken deutscher Zunge. Herausgegeben von Edm. Riesert. Münster in Westfalen, Theissing. Jährlich 24 Nummern. geh. M 6.-Qude, Georg Paul, Des Stegreifhelben Eppelin von Gailing Leben und Taten. Konstanz, Reuß und Itta.

Quk, Walter, Andreas Sofer. Stuttgart, Die Lefe. geh. M -. 50 Qur, Josef August, Grillpargers Liebesroman: Die Schwestern Fröhlich. Berlin, Bong. aeb. M 4 .-Qur. Josef August, Cola Montes. Berlin, Bong. geb. M 5 .-Enfer, Johann Beter, Mufitalifde Rovellen. Berausgegeben, eingeleitet und mit Anmertungen verfeben von Lubwig Frankenstein. Berlin-Wilmersdorf, Sausbucherverlag Sans Schnippel. geb. M 3.— Manne, Sarry, Eduard Mörife. 2. Aufl. Stuttgart, Cotta. geh. M 6.50 Mener. R. M.. Die deutsche Literatur bes 19. Jahrhunderts. Bolksausgabe. Berlin, Bondi. geh. M 4.50 Möhler, J. A., Symbolik. 8. und 9. Aufl. Regensburg. Manz. geh. M 3.20 Mondt Eugen und Georg Secht, Rainer Maria Rilfe. Leip= zia, Engel. Montgomern=Gilfverstolpe, Malla, Das romantische Deutschland. Reisejournal einer Schwedin (1825-1826) mit einer Einleitung von Ellen Ren. Leipzig, Bonnier. geh. M 6.— Mufaus, J. A. A., Boltsmärchen ber Deutschen. Berausgegeben von Baul Zaunert. 2 Bbe. Jena, Dieberichs. tart. M 6.-Rabor, Felix, Furchtlos und treu. Regensburg, Sabbel. aeb. M 3.-Reuiahrsblatt der Stadtbibliothet Winter= thur 1913. 248. Stud. Winterthur, Biegler. Neuwirth, Josef. Brag. 2. Aufl. (Berühmte Runftstätten 8. Bb.) Leipzia, Seemann. fart. M 4.-Paul Rellers Monatsblätter Die Bergstadt. Breslau, Korn. Jährlich 12 Sefte. geh. M 12.— Petrusblätter. Wochenschrift gur Beurteilung unserer Zeit im Lichte bes römisch-fatholischen Glaubens. Trier, Petrusverlag. Jährlich 12 Sefte. geh. M 8.— Petich, Robert, Deutsche Dramaturgie von Lessing bis Sebbel (Pandora, geleitet von Osfar Walzel 11. Bb.) München, Müller und Rentich. fart. M 2.50

| <b>(</b> \} |                   | BLERESEER ELRESSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Siz .      |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | (1)               | निक्ष के स्थानिक स्थान |            |
|             | 12<br>12          | Pfordten, Otto von der, 1812. Histor. Drama. 2. Auflage.<br>Heibelberg, Winter. geh. A. 2.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43         |
| 1.          | (5.5              | Poppenberg, Felix, Mastenzüge. Berlin, Reif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NS         |
| ₩<br>Ø      |                   | Raabe, Wilhelm, Gesammelte Gedichte. Herausgegeben von<br>Wilhelm Brandes. Berlin, Janke. geh. M. 3.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lo         |
|             | 8                 | Raabe, Wilhelm, Ein Frühling. In der urspr. Fassung hers ausgegeben von Paul Wasserfall. Berlin, Jante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (13)       |
| Ø           | ( <del>/</del> ,} | geh. <i>M</i> 3.— Rellstab, Ludwig, 1812. Reuherausgegeben von Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>*</b>   |
| M           | 143               | Braun. Regensburg, Habbel. geb. M 4.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B          |
| 3           | B                 | Röck, Alois, Graf Joseph de Maistre. München, Lentner.<br>geh. A 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (173       |
| Ø           |                   | Rückerts Werke, herausgegeben von Edgar Groß und Elsa<br>Herzer. (Goldene Klassikerbibliothek.) 3 Bde. geb. M. 6.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| $\{i\}$     | S                 | Rüdiger, G. von, Deutsche Romantiter. (Pandora, geleitet von Ostar Walzel 9. Bb.) München, Müller u. Rentsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [{x}]      |
| St.         |                   | fart. A 2.50 C C Gailer, Johann Michael, Schriften. Ausgewählt und einsgeleitet von Remigius Stölzle. (Sammlung Kösel Kr. 41 bis 42.) Rempten, Kösel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|             | (5.7<br>Sa        | Scheffelfalender auf das Jahr 1913. Herausgegeben vom Scheffelbunde, geleitet von W. A. Hammer. Teschen, Proschasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 25<br>B     |                   | Schellberg, Wilhelm, Briefe von Görres an Fr. Chr. Persthes. (1. Bereinsschrift der Görresgesellschaft für 1913.)<br>Köln, Bachem. geh. M 1.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(3)</b> |
| W           | (12               | Scherer, Franz Wolfram, Minnedant. Prien am Chiemfee, Bubner. geb. M 8.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>S</b>    |                   | Schlegel, August Wilhelm, Blumensträuße italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie. Reu herausgegeben von Karl Georg Wendriner, Berlin, Morawe u. Scheffelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (53)       |
| St.         |                   | Shlöffer, Rudolf, Die Quellen zu Heinrich von Kleists<br>Michael Rohlhaas (Lietzmanns Kleine Texte 116). Bonn,<br>Warcus u. Weber. geh. M.—.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          |
| 5           | (3)               | Schmid, Wolfg. M., Paffau. (Berühmte Kunftftätten 60. Bb.)<br>Leipzig, Seemann, fart. M 3.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 6           | lo .              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 I       |
| 8           | (E)               | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| E           | 0                 | SET SET SET SET SET SET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ど          |

Som i bt, Expeditus, Die iconften Beiligenlegenden in Wort und Bilb (mit ben Namenbilbern von Frang Bocci). den, Sans v. Weber. Schmieb, Rudolf Johannes, Carlos und Nicolas Rinderjahre in Argentinien. Berlin, Reif. Shoppner, Alexander, Literaturfunde mit Broben aus ben Meisterwerken ber alten und neuen Literatur. 7. Aufl. besorgt von Expeditus Schmidt. München, Lindauer. geh. M 3.60 Schola, Wilhelm, Fünfzehn Jahre mit Wilhelm Raabe. Braunichweig, Scholz. geh. M 1.— Soren, Gerhard, Siegerländer Sagen. Siegen, Montanus. Sowäbischer Schillerverein, 16. Rechenschaftsbericht 1911/12. Marbach am Necar, Schillerverein (Remppis). Schemtichento, Taras, Ausgewählte Gedichte. Aus dem Ufrainischen von Julia Birginia. Leipzig, Xenienverlag. tart. M 3.— Schemtschenko, Taras, Der Künftler. Autobiographischer Uberfett von Artur Seelieb. Berausgegeben und eingeleitet von Julia Birginia. Leipzig, Xenienverlag. Scott, Walter, Napoleon. Berausgegeben von Wolfg. Sorge. Berlin, Lehmann. aeh. M 4.--Seneftren, Theodor, Lieber eines fahrenden Schülers. Münden, Sans=Sachs=Berlag. geh. M 3.— Shatespeare, Romeo und Julia. Leipzig, Tempelverlag. geb. M 3.— Shakespeare, Hamlet. Leipzig, Tempelverlag. geb. M 3.— Shafefpeare, Sommernachtstraum — Wintermärchen. Leip: geb. M 3.zig, Tempelverlag. Sazialistische Monatshefte. Redigiert von 3. Bloch. Berlin, Berlag ber Sozial. Monatshefte. Jährlich 26 Sefte. geh. M 12.— Spigweg, Rarl, Acht farbige Gemälde. Mappe. Leipzig, tart. M 3.— Seemann. Staël, Frau von, Memoiren. Bearbeitet und herausgegeben pon Getrude Rircheisen. Berlin, Morawe u. Scheffelt.

| ( ) De   | BLEVER BORRERE                                                                                                       | 3293    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 80/153   |                                                                                                                      |         |
| 8        | Stauf von der March, Ottotar, Bir Deutsch-Ofterreicher.                                                              |         |
| 21900    | Wien, Feige. geb. M 5.—<br>Stimmen aus Maria Laach. Katholische Blätter. Freis                                       | 163     |
| 8/18/3   | burg im Breisgau, Berder. Jährlich 10 Befte. geh. M 12.—                                                             | Sold    |
| 0        | Stodmann, Alois, Alban Stolz und die Schwestern Ringseis. (109. und 110. Ergänzungsheft der Stimmen aus Maria        | 100     |
| 51/8     | (109. und 110. Ergänzungsheft der Stimmen aus Maria<br>Laach.) Freiburg, Herber. geh. M. 5.—                         | 5/25    |
| 200      | Strachwit, Morit Graf, Sämtliche Lieber und Balladen.                                                                | 2/8/3   |
| of his   | Herausgegeben von H. M. Elster. Berlin, Grote. geh. M 3.—<br>Studen, Eduard, Merlins Geburt. Gin Mysterium. Berlin,  | 37      |
| £1312    | Reiß. geh. M 3.—                                                                                                     | 10      |
| SAID     | Tade, Bruno, und Leonhard Lehmann, Die norddeutschen                                                                 | 1(13    |
| 00/123   | Moore (27. Bd. Der Monographien zur Erdfunde: Land und Leute). Bielefeld, Belhagen u. Klasing. fart. M 4.—           | 0/1/2   |
| 01/3     | Tegnér, Ejajas, Frithjofs Saga, im Geiste ber Urdichtung                                                             | 10      |
| \$13//00 | neu wiedergegeben von R. Esmarch. München, Müller.                                                                   | 1/0     |
| No.      | geh. M 4.—<br>Thakeran, W. M., Roje und Ring. (Lebensbücher für die                                                  | STAX)   |
| 1/43     | Jugend 3.) Braunschweig, Westermann. geb. M 2.50                                                                     | 7/2     |
| 8/1/2    | Tied, Ludwig, Phantasus. Herausgegeben von Karl Georg                                                                | 100     |
| 52/10    | Wendriner. 3 Bde. Berlin, Morawe u. Scheffelt.                                                                       | 163     |
| 511/2    | Till Eulenspiegel. (4. Bd. ber deutschen Bolksbücher, herausgegeben von Richard Beng.) Jena, Diederichs.             | 00/1/3  |
| 3/163    | fart. M 3.—                                                                                                          | 1/0     |
| 0/1/2    | Triftan und Jolbe. (3. Bb. der deutschen Bolfsbücher,                                                                | 160     |
| SW/8     | herausgegeben von Richard Benz.) Jena, Diederichs.<br>kart. M 3.—                                                    | -1833   |
| W/C      | Tichabuichnigg, Abolf Ritter von, Ausgewählte Werte.                                                                 | SAINS   |
| 00/K     | Herausgegeben von Friedrich Hirth. 1. Bb. (Deutsch=siter=reichische Rlassiterbibliothek 34. Bb.) Teschen, Prochaska. | la      |
| 53       | reichische Klassikerbibliothek 34. Bb.) Teschen, Prochaska.<br>geb. M 1.—                                            | 1/2     |
| 314/08   | Uhlands Briefwechsel. 2. Teil. Stuttgart, Cotta. geb. M 7.50                                                         | -1163   |
| 1/13     | Bon ich mabischer Scholle, Ralender für Schwäbische                                                                  | CAP'S   |
| SALAS    | Literatur und Kunst. Heilbronn, Salzer. geh. M 1.—<br>Wadenrober, Wilhelm Beinrich, Werke und Briefe. Her=           | 1       |
| SIM      | ausgegeben von Friedrich von der Leven. 2 Bde. Jena,                                                                 | 500     |
| SVICE    | Dieberichs. geh. M 6                                                                                                 | 2/103   |
| Sie      |                                                                                                                      | TIES.   |
| व्यक्त   | A RELA ESTA PARTA A LES A LES A LES                                                                                  | ما الرح |
| 500      | 175                                                                                                                  | 5778    |
| WW -     |                                                                                                                      |         |

Walheim, Alfred, Emil Ertl. Sein Leben und seine Werke. Leipzig, Staadmann. Malther, Wilhelm, Unsere liebe Frau. Frankfurt am Main, Schirmer u. Mahlau. Maglit, Sans, Im Ring bes Offers. Erzählungen aus ber Bergangenheit des Böhmerwaldes. Leipzig, Staadmann. Wieneke, Ernft, Patriotismus und Religion in Friedrich Schlegels Gedichten. München, Gais. geh. M 1.50 Wilbgans, Anton, Sonette an Cab. Leipzig, Staadmann. tart. M 1.50 Wildner, Christian, Rurnberger Sagen, Geschichten und Gebichte. München, Karl Theodor und Senger. geh. M 1.50 Mohlrabe, Wilhelm, Die Freiheitsfriege in Lied und Gefcichte. Leipzig, Dürr. geb. M 3.— Wolfsgruber, Coleftin, Sigismund Anton Graf Sobenwart. Grag, Styria.



Erstattet von ihrem Geschäftsführer Dr. Ostar Bogt.

Die Absicht, eine Eichendorff-Gesellschaft zu gründen, bestand bereits seit geraumer Zeit.

In einem umfassenden Briefwechsel hatten sich der Enkel des Dichters, herr Major Freiherr v. Eichendorff in Wiesbaden, herr Universitätsprofessor Dr. W. Kosch in Czernowig und herr Geheim. Justizrat Schiller, Leiter des Oberschlesischen Museums zu Gleiwig, über Plan und Ziele der neuen Vereinigung verständigt.

Das Jahr der 125. Wiederkehr des Geburtstages des Dichters (1913) sollte uns die Verwirklichung dieses Gebankens bringen. Herr Prosesson Dr. Rosch forderte in einem Artikel der "Kölnischen Bolkszeitung" (9. März) weitere Kreise zur Beteiligung an der Gründung auf und das Oberschlessische Museum betraute im Anschluß an eine Eichendorff-Feier (am 14. März) einen Ausschuß mit den vorbereitenden Schritten zur Bildung der Gesellschaft.

Die Gründungsversammlung, zu der von dem Berichterstatter Einladungen ergangen waren, fand am 30. April zu Gleiwig im Sitzungszimmer des Museums statt; sie hatte folgende Tagesordnung:

- 1. Gründung der Eichendorff=Gesellschaft,
- 2. Genehmigung der Satungen,
- 3. Vorstandswahl,
- 4. Einzelne Anträge.

Die Leitung der Versammlung übernahm zunächst herr Geheimrat Schiller, der den Anwesenden den Zweck der geplanten Neugründung auseinandersetze. Herr Gymnasialdirektor Dr. Drechsler wies darauf hin, daß die Romantik in unseren Tagen wieder zu Ehren komme und als literarische Strömung sich stark geltend mache. Gegensüber dem herrschenden materiellen Zeitgeiste könne die beabsichtigte Neugründung der Allgemeinheit unseres Volkes nur zum Vorteile gereichen. Nach einem kurzen Berichte des Unterzeichneten über seinen bisher gepflogenen Schriftwechsel wurden die von Herrn Geheimrat Schiller entworfnen Sahungen durchberaten und in folgender Form angenommen.

§ 1. Sit und Arbeitsgebiet der Gesellschaft.

Die "Deutsche Cichendorff=Gesellschaft" hat ihren Sig in Gleiwig.

Ihr Arbeitsbezirk ist das deutsche Sprachgebiet.

§ 2.

Der Zweck der Gesellschaft ist die Pflege und Bereisnigung der mit Sichendorffs Namen und der Romantik überhaupt verknüpften Literatur.

Zur Erreichung dieses Zwedes sollen unter anderm eine romantische Bücherei: "Eichendorff-Archiv", sowie eine "Sammlung von Eichendorff-Erinnerungen" im Obersschlessen Museum, eingetr. Berein zu Gleiwitz, unter Ausgestaltung der bereits vorhandenen Abteilung Eichenborff angelegt werden.

Die dazu von der Eichendorff-Gesellschaft mit deren Mitteln erworbenen Gegenstände werden vom Obersichlesischen Museum zu Gleiwig verwaltet.



Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt durch den engeren Vorstand (§ 8 und 10).

#### § 4. Berluft der Mitgliedschaft.

Die Mitgliedschaft erlischt außer durch Ableben des betr. Mitgliedes

1. durch schriftliche Anzeige vom Austritt an den Borstand:

(wer bis zum 1. Dezember eines laufenden Jahres seinen Austritt nicht ordnungsmäßig mitgeteilt hat, ist noch zur Zahlung des Beitrages für das nächstfolgende Jahr verpflichtet;)

2. durch Ausschluß infolge Beschlusses des engeren Vorstandes, wenn ein Mitglied länger als ein Jahr troß schriftlicher Mahnung mit dem Jahresbeitrage im Rücktande ist, oder wenn der Ausschluß im Interesse des Vereins erforderlich ist.

Der Ausgeschlossene hat binnen vier Wochen nach schriftlicher Bekanntgabe des Ausschlusses das Recht der Berufung an die nächste Mitgliederversammlung unter Wegfall des Rechtsweges.

Ausgetreiene wie ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch an das Vereinsvermögen.

#### § 5. Rechte und Pflichten ber Mitglieder.

Die Mitgliedschaft gibt Sit und Stimme in den Mitgliederversammlungen; sie berechtigt zur Benützung der Bereinseinrichtungen und zum kostenlosen Empfang ming bestens einer literarischen Jahresgabe (§ 7).

Die Mitgliedschaft gewährt auch den Genuß von Borsteilen beim Bezuge von eigenen literarischen Erzeugnissen der Gesellschaft und ermäßigten Bezug von Schrifts und



zur Zahlung des Jahresbeitrages nicht verpflichtet.

### § 9. Leitung der Gesellschaft.

Die Geschäfte der Gesellschaft werden von

- 1. bem engeren Borftande,
- 2. bem Ausschusse oder weiteren Borftande und
- 3. ber Mitgliederversammlung mahrgenommen.



Den engeren Borftand bilben:

der Borsigende und sein erster und zweiter Stellvertreter, der Geschäfts- und Schriftführer und sein erster und zweiter

Stellvertreter,

der Rassenführer und sein erster und zweiter Stellvertreter.

Die Geschäfte dieser Personen im einzelnen, sowie alle in diesen Satzungen nicht bestimmten Gesellschaftsangelegenheiten werden durch eine Geschäftsordnung geregelt, die sich der engere Vorstand selbst gibt.

Bur unbeschränkten Bertretung der Gesellschaft bei Rechtsgeschäften sind je zwei der erwähnten Borftandsmitzglieder an fich befugt.

Einer der brei Borsitzenden muß aus der Jahl der Mitglieder des engeren Borstandes des Obersschlessichen Museums genommen werden.

### § 11. Ausschuß oder weiterer Borstand.

Der Ausschuß oder der "weitere Borstand" besteht außer den in § 10 erwähnten neun Personen aus einer Ansahl von Beisitzern, die fünfzig nicht übersteigen soll.

Die Zuziehung dieser Beisiger bei wichtigen Anges legenheiten ordnet der Vorsitzende oder dessen Stellverstreter an.

Die ersten Vorsteher etwaiger auswärtiger Sektionen der Gesellschaft haben die Rechte von Beisigern des Zentrals vorstandes.

#### § 12. Beichluffaffungen.

Der "engere" und der "weitere" Borstand entscheiben nach Stimmenmehrheit.

Schriftliche Abstimmung ist zulässig.

Bei Stimmengleichheit entscheibet die Stimme des Borsigenden.



Scheidet ein Mitglied des engeren Vorstandes im Laufe des Jahres aus, so nimmt der engere Vorstand eine bis dur nächsten Mitgliederversammlung gültige Ersatzwahl vor.

#### § 14. Raffenrevifion.

Alljährlich mindestens einmal hat der erste Vorsitzende eine unvermutete Revision der Gesellschaftskasse vorzusnehmen oder vornehmen zu lassen.

### § 15. Mitgliederversammlungen.

I. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljährlich im März, dem Geburtsmonate Gichendorffs, statt.

Zu ihr sind die Mitglieder unter Mitteilung der Hauptvorlagen der Tagesordnung durch Bekanntmachung in der "Schlesischen Zeitung", "Schlesischen Bolkszeitung", "Kölnischen Zeitung" und "Kölnischen Bolkszeitung" zu laden.

Außerdem soll der Versammlungstag in einigen ans beren, noch näher zu bestimmenden Zeitungen bekannt gemacht werden.

Anträge der Mitglieder für die Hauptversammlung muffen, wenn nicht Dringlichkeit vorliegt, bis zum 10. Januar bei dem Borstande eingebracht sein.

Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.

Der ordentlichen Mitgliederversammlung liegt ins= besondere ob,

- 1. Feststellung und Genehmigung der Ausgaben, Entsgegennahme der Rechnungslegung und des Jahressberichtes:
- 2. die Entscheidung auf Berufungen gegen Ausschluß von Mitglieder (§ 4);



4. etwaige Abanderungen der Satzungen einschließlich Abanderung des Gesellschaftszweckes, wobei aber drei Viertel der Stimmen der anwesenden Mitzglieder erforderlich ist.

Bei Stimmengleichheit entscheibet bas Los, das vom Borsikenden gezogen wird.

Ergibt sich im ersten Wahlgange eine Stimmenmehrs heit nicht, so findet zwischen den zwei Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben, engere Wahl durch Stimmzettel statt.

Der gesamte Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Borstandes im Amte.

II. Eine außerordentliche Mitgliederversammslung kann jederzeit vom engeren Vorstande und muß aufschriftlichen Antrag von mindestens fünfzig Mitgliedern unter Bezeichnung des Zweckes und der Gründe binnen drei Monaten nach Eingang des Antrages einberufen werden.

#### § 16. Protofolle.

über jede Sitzung des Vorstandes und jede Mitglieders versammlung ist vom Schriftführer ein Protofoll aufzusnehmen.

#### § 17. Auflösung der Gesellschaft.

Bur Gültigkeit des Beschlusses auf Auflösung der Gesellschaft ist die Mehrheit von drei Biertel aller ihrer Mitglieder erforderlich.

Wird in der betreffenden Mitgliederversammlung diese Mehrheit nicht erreicht, so ist binnen drei Monaten eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen, und es genügt nunmehr zur Gültigkeit des Auflösungsbeschlusses die Zustimmung von drei Viertel der anwesenden Mitzglieder.

Bei Auflösung der Gesellschaft fällt das vorhandene Bermögen dem Oberschlesischen Museum zu Gleiwig zu.

Besteht dieses nicht mehr, so bestimmt die lette Mitsgliederversammlung über die Verwendung des Vermögens endgültig.

#### § 18. Infrafttreten der Satjungen.

Diese Satzungen treten mit dem Tage ihrer Beschluß= fassung in Kraft.

Gleiwig, ben 30. April 1913.

In der sich anschließenden Borstandswahl wurden eins stimmig gewählt:

- 1. Borsigender: Dr. Paul Drechsler, Kgl. Cymnasials direktor, Zabrze;
- 2. Borsigender: Dr. Wilhelm Kosch, Universitätss professor, Czernowig;
- 3. Vorsigender: Karl Freiherr von Eichendorff, Major, Wiesbaden;

Geschäftsführer: Dr. Ostar Bogt, Gymnasialoberlehrer, Gleiwitz;

- 2. Schriftführer: Dr. Paul Anötel, Prof., Kattowit;
- 3. Schriftführer: Dr. Artur Wiener, praft. Arzt;
- 1. Raffenführer: Mag Pabuch, Gerichtssetretär, Gleiwit;
- 2. Raffenführer: Rarl Frant, Kaufmann, Gleiwit;
- 3. Kassenführer und Leiter des Eichendorffmuseums: Geh. Justigrat Schiller, Gleiwig.

Der erste Vorsitzende, Herr Cymnasialdirektor Dr. Drechsler, übernahm sein neues Umt und gab dem Wunsche Ausdruck, daß die neu geschaffene Vereinigung recht erstarten, blühen und viele Erfolge auf dem gesamten deutschen Sprachgebiete zeitigen möge.

Hierauf gab der Geschäftsführer Auskunft über die weiteren Magnahmen zur Werbung von Mitgliedern und

bereits erwirkte Vergünstigungen. U. a. solle den Mitgliedern der Eichendorff-Kalender kostenlos zugestellt und beim Bezuge der großen histor.-krit. Eichendorff-Ausgabe sowie der Kraumannschen Eichendorff-Plaketten eine erschebliche Preisermäßigung zuteil werden.

Der vom Berichterstatter auf der Grundlage der Bersöffentlichung von Herrn Professor Dr. Kosch versatte Aufzruf fand allgemeine Zustimmung. Er hat folgenden Wortslaut:

# Aufruf.

Hundertfünfundzwanzig Jahre sind vergangen, seits dem unserem Bolke ein Mann geschenkt wurde, der deutsches Besen und deutsches Lied in alle Welt hinausgetragen hat:

Joseph Freiherr von Eichendorff.

In Oberschlesien, einem damals nur wenig beachteten Winkel unseres Baterlandes, stand seine Wiege.

Hier erzählten in weit ausgedehnten Wäldern hunderts jährige Eichen dem Knaben zuerst von dem Wohl und Wehe des Menschen; hier klagte der Jüngling sein Lied dem verschwiegenen Bache, hier hing er an verträumter Mühle seinen schweren Gedanken nach.

Aber seine klugen Augen bestaunten hier auch die Wunder menschlicher Arbeit, die den Wunsch nach wertstätigem Schaffen übermächtig in ihm wachrusen mußten.

So gab heimatlicher Boben dem Dichter das Gepräge und formte aus ihm ein Symbol echt deutschen Wesens, das in rastlosem Borwärtsdrängen selbst bis in der Erde Tiesen sich den Auslug nach dem lichten Blau des himmels nicht verkümmern lassen will.

Mehr als ein Jahrhundert ist dahingegangen, und gewaltig hat sich das Landschaftsbild in der Heimat des Dichters mit der Denkungsweise ihrer Bewohner verändert. Aber sind wir auch reicher und mächtiger, so sind wir nicht glücklicher geworden. Um so mehr haben wir Grund, das Gedächtnis des Mannes wachzurufen, der deutsche Kraft mit deutscher Gemütstiefe so glücklich zu verschmelzen wußte, daß er als eine Verkörperung unserer völkischen Eigenart vorbildlich vor uns steht.

Dabei wenden wir uns an alle Volksgenossen. Ist doch auch Eichendorff über seine engere Heimat hinaus Gemeins gut aller deutschen Stämme geworden. Was sich das "Oberschlesische Museum" mit seiner Abteilung "Eichendorff" bereits als Ziel gesetzt hatte, soll durch Gründung einer

"Eichendorff=Gefellschaft"

in erhöhtem Maße von uns angestrebt werden.

Wir besitzen zwar eine Reihe literarischer Körperschaften, die sich mit der Pflege klassischer Dichtung beschäftigen, die Weimarer Goethes-Gesellschaft, den schwäbischen Schillers-Berein, die Wiener Grillparzers-Gesellschaft u. a., aber einen Berein zur Erforschung und Förderung der Romantiker gab es bisher noch nicht.

Diesem Mangel soll durch unsere Vereinigung abges holfen werden.

Sie wird nicht bloß die Sammlung aller erreichbaren Eichendorff-Handschriften und Drucke ins Auge fassen, nicht bloß den Dichter selbst dem Bolke näher zu bringen suchen, sondern auch nach Maßgabe ihrer Mittel der gesamtten Romantik in ähnlicher Weise dienen.

Der Mitgliedsbeitrag ist so niedrig angesetzt worden, daß auch die weniger bemittelten Kreise unseres Bolkes im

<sup>1 3</sup> M (Mindestbeitrag). Zahlbar bei der Kommandite des Schlesischen Bankvereins zu Gleiwig.

ganzen Sprachgebiet und darüber hinaus der Gichendorffs Gesellschaft beitreten können.

Im Sinne der Dichters, der in gesundem Empfinden nur das zum Ausdruck brachte, was das gesamte Bolk bewegte, sollen uns alle Stände, alle Bekenntnisse, alle Geschlechter, jung und alt, willtommen sein.

Jahresgaben in Buchform werden die Mitglieder für ihren Beitrag entschädigen, und zwar um so reichlicher, je mehr die Bereiniauna erstarkt.

Unmeldungen nimmt der geschäftsführende Ausschuß in Gleiwig entgegen.

Möge der 150. Jahrestag von Eichendorffs Geburt dereinst ein glänzendes Silberfest heraufführen für eine blühende Eichendorff-Gesellschaft!

Gleiwig in Oberschlesien, im Juni 1913.

Der geschäftsführende Ausschuß der "Deutschen Sichendorff-Gesellschaft".

Dr. Drechsler, Gymnafialbirettor, Zabrze.

Dr. Bogt, Symnafialoberlehrer.

Paduch, Amtsgerichtssetretär. Dr. Rojch, Universitätsprofessor, Czernowig.

> Dr. Anötel, Professor, Kattowiy.

Karl Frank, Kaufmann.

Freiherr von Eichendorff, Major, Biesbaben.

> Dr. Wiener, pratt. Arzt.

Schiller, Geh. Zustizrat.

Prof. M. Grügner, Maler, München.

<sup>1</sup> U. a. wird den Mitgliedern im Dezember jeden Jahres der "Eichendorff-Kalender" für das folgende Kalenderjahr kostenslos zugestellt (Ladenpreis 2.40 M).

Damit fand die erste denkwürdige Sitzung der Eichens dorff-Gesellschaft ihren Abschluß.

Aus der weiteren kurzen Berichtszeit sei folgendes hervorgehoben. Wesentlich gefördert wurde die Gesellsschaft durch ein hochherziges Geschenk Gr. Durchlaucht, des regierenden Fürsten Johannes von und zu Liechstenstein, der (unterm 26. Mai) der Gesellschaft 1000 Kronen überweisen ließ und auch die ihm angetragene Ehrenmitgliedschaft anzunehmen geruhte (8. Juli).

Eine weitere Förderung fanden unsere Bestrebungen dadurch, daß der Aufruf von einer Reihe namhafter Berssönlichkeiten aus allen Kreisen der Bevölkerung durch Namensunterschrift ausgezeichnet wurde.

Es zeichneten u. a.1

hans Brandenburg, Schriftsteller, Pasing b. München. E. Biledi, Schriftstellerin, Oppeln. Bernert, Oberbürgermeister, Ratibor. Richard Dehmel, Schriftsteller, Blankenese b. Hamburg. Sans Cichelbach, Schriftsteller, Bonn. Arnold Freiherr v. Gicendorff, Major, Altona. Dr. Förster, Univ.=Brofessor, Geh. Regierungsrat, Breslau. Mar Geisler, Schriftsteller, Weimar. Geisler, Profesor, Tegel-Berlin. Dr. ing. Goerens, Profesjor, Machen. E. Grabowski, Oppeln. v. Guradze, Rittergutsbesitzer, Tolt. Sabbel Josef, Berlagsbuchhändler, Regensburg. Sans Frhr. v. Sammerstein, Kirchdorf a. d. Rr. Guidotto Graf Hendel v. Donnersmard, Koslowagora. Brof. Dr. Heuer, Direktor des Goethe-Museums, Frankfurt a. Dl. v. der Sende, Oberst und Regimentstommandeur, Mek. Dr. R. Soeber, Chefredatteur, Röln. A. Huber, Lehrer, Greverath, Bez. Trier. Jaglo, Bfarrer, Gleiwik. Jedrzejewski, Schriftsteller, Laurahütte. Jung, Oberlehrer, Wiesbaden.

<sup>1</sup> Die Liste war bei der Drucklegung noch nicht abgeschlossen.

Raminsty, Schriftsteller, Myslowig. Paul Reller, Schriftsteller, Breslau. Dr. Friedrich v. Keffeler-Pattern, tgl. Landrat und Ritterautsbesiger, Montjoie b. Aachen. Frang v. Reffeler, Pfarrer, Sorft, Beg. Machen. Anoll, Landrichter, Gleiwig. Dr. Mag Roch, Univ.=Professor, Geh. Regierungsrat, Breslau. Josef Kosch, t. t. Hofrat, Brünn. Kraumann, Bildhauer, Frantfurt a. M. v. Larisch, Oberstleutnant, Dresden-Blasewig. Dr. A. Leikmann, Direttorin, Gleiwik. Dr. jur. Emmo Graf v. Matufchta, Landgerichtspräsident, Brieg. Mehlburger, Oberstleutnant, Rassel. Prof. Dr. Michalsty, tgl. Cymnasialdirettor, Leobschütz. Frhr. v. Negri, Wiesbaden. Rommerzienrat Dr. Niedt, Generalbireftor, Gleiwig. Belger, Oberbürgermeister a. D., Geh. Regierungsrat, Machen. Peterson, Amtsgerichtsrat, Flensburg. Ring, Senatspräsident, Berlin. Dr. J. Rodenberg, Professor, Berlin. Dr. E. Rudorff, Professor, Mitglied der Agl. Preuß. Afademie der Rünfte, Berlin-Lichterfelde. Professor Dr. Sauer, Hofrat, Prag. Scharnweber, Professor, Breslau. Dr. Ricard Schaufal, Ministerialrat, Wien. Professor Felix Schmidt, Berlin. Schulte vom Brühl, Wiesbaden. Margarethe Baronin Sedlnikin, Wien. Professor Dr. Maria Speger, Cymnasialdirektorin, Luxemburg. Staadt, Sofbuchhändler, Wiesbaden. Dr. A. Stord. Schriftsteller, Grunewald-Berlin. Dr. Suermondt, tal. Landrat und Polizeidireftor, Zabrze. Dr. Trentin, Bürgermeifter, Breslau. Wiechulla, Rentmeister, Rauden. Dr. Wilpert, Profesor, Oppeln +. Fedor v. Zobeltig, Schriftsteller, Berlin. Soffentlich wird der nächste, erste vollständige Jahres= bericht die bereits jest vorliegende Mitgliederliste, um eine stattliche Anzahl vermehrt, zum Abdruck bringen können.



Bon Emald Reinhard.

Noch einmal schau ich dort hinüber, Wo deine Heimat liegt, Wo an die grüne Bergeslehne Dein Baterhaus sich schmiegt.

Du schaust vielleicht aus beinem Fenster Just in den Frührotschein Und trällerst in den jungen Tag Ein frisches Lied hinein.

Vielleicht auch blickeft du versonnen In all die Frühlingspracht, Und siehst nicht, wie die Blumen sprießen Und wie die Sonne lacht.

Ob dir dein Herze dann wohl kündet, Daß ich vorüberfahr', Daß ich im Herzen still mich sehne Auf Heimkehr übers Jahr.

# hon Cichendorff

# on Gichendorff

von Eichendorff Lindenberg a. d. H. Marzahn

Digitized by Google

## Inhaltsverzeichnis. Seite Kalendarium 5 Eichendorff. Bon Max Bewer 17 Eichendorff und feine Borfahren. Bon Rarl Freiherrn von Cichendorff 18 Sedlnik. Bon Margarethe Baronin Sedlnikkn 38 hermann Freiherr von Eichendorff. Bon Alfons Nowad . 39 Aus den Gedichten Sermanns von Eichendorff . 50 Cervantes' Don Quijote und Gichendorffs Roman Ahnung und Gegenwart. Bon Karoline Greller 55 Und so auch ich. Bon Margarethe Baronin Sedlnigkin 71 Begegnungen und Gespräche mit Gichendorff; Urteile über ihn. Vierte Lese. Von Wilhelm Rosch . 72 82 Annulus fractus. Von Brof. Scharnweber Aus dem Waldviertel. Gedichte von Sans Freiherrn von 83 Sammerstein. Das Staatsideal der Romantif. Bon Dr. Ewald Reinhard 94 Die Brüder Grimm. Bon Mag Bewer . 107 Romantische Jahresrundschau. Bon Wilhelm Kosch 108 1. Bericht der Deutschen Gidendorff-Gesellichaft. von Dr. Osfar Bogt . 177 190 Aus dem Frühzuge. Bon Ewald Reinhard

# Oberschlesisches Museum zu Gleiwitz

e. v.

freundstraße, haltestelle Gymnasium der Strafenbahn

Jahresbeitrag mindestens 2 Mark Konto bei der Kommandite des Schlesischen Bankvereins Gleiwis

Das Museum ist eine gemeinsame Unternehmung des industriellen Oberschlesiens. - Es sammelt

Kunst – Altertum – Naturalien Volkstümliches – Wassen – Bücher

· und oberschlesische Industrie ·

Auch alles auf den Dichter Joseph v. Eichendorff
\*\*\* Bezügliche. \*\*\*

Beöffnet ist es Sonntags von 11-1 Uhr; an jedem ersten Sonntage im Monate auch von 3-5 Uhr nachmittags. Eintrittspreis 20 Pf., für Nichterwachsene 10 Pf. Mitglieder des Museumvereins und deren Lamilien haben freien Eintritt.

Auswärtige Perfönlichkeiten, auch Schulen und Vereine, melden fich am besten vorher beim Vorstande an oder bei der Auskunftsstelle des Museums, Klosterdrogerie (Karl Frank), Klosterstraße 24 - Telephon Ar. 1397.





89045957545

b89045957545a